5,50/

# UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

Class 8348297 Ok 1912

Volume

Karsten Memorial Library 1908,

My 09-1 M

REMOTE STORAGE

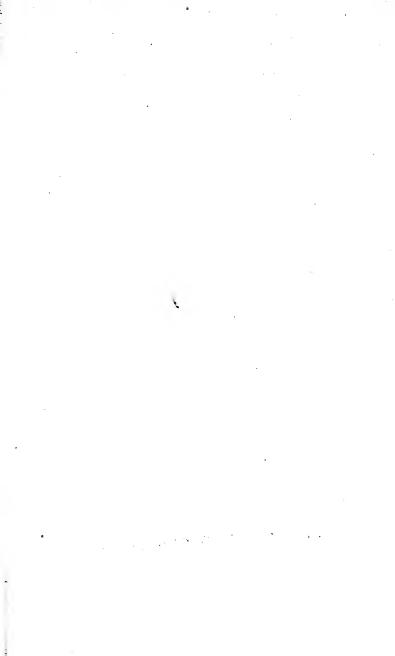



### Wilhelm Schäfer / Karl Stauffers Lebensgang



# Rarl Stauffers Lebensgang

#### Eine Chronif der Leidenschaft

von

# Wilhelm Schäfer



1912 Zweite Auflage München und Leipzig bei Georg Müller

8345297 Oki912

## Hermann Besse gewidmet



## Lernen

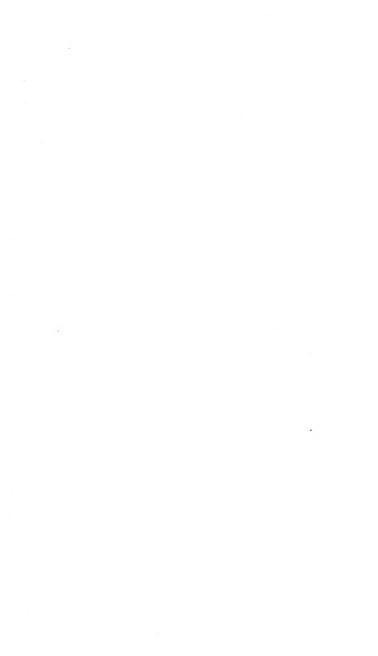

Sch bin geboren im September des Jahres 1857, als ein verspätetes Augustgewitter bas enge Bald= tal der Ilfis wie im Frühjahr mit dem Donner von frachenden Lawinen füllte und das Dorf Trubschachen mit Bafferfturgen fast erfäufte. Es will mir scheinen, als wäre der karm von diesem Morgen nicht mehr aus meinem Leben fortgegangen bis heute, mo ich, mit dreiunddreißig Jahren schon ein Greis, die Nieberschrift beginne. Wie die Sonne damals noch fleißig die Gärten beschien, so hab ich freilich zwischendurch auch ein paar Dinge, soweit ich konnte, bis an die Grenze der Vollendung gebracht — warum ging es so schnell mit mir und warum kam ich nicht ins Alter wie die andern - nur hieße das wohl Maß und Inhalt meines Lebens verwechseln, wenn ich die paar radierten Blätter als Sinn und Ziel von soviel Aufwand betrachten wollte.

Ich war das erste Kind von sechsen; doch wenn ich meiner Mutter glauben darf, und was berechtigt Schäfer, Karl Stauffers Lebensgang

mich zu zweifeln, da mir die Sonne ihrer klaren Liebe allzeit den Weg beschien, hab ich ihr mehr zu schaffen gemacht als die fünf andern, von denen allerdings nur einer, der Eduard, ein Knabe mar. Meine Mut= ter stand noch im Anfang ihrer Pfarrhelferei, als sie mich trug: und wenn ich mir ihr Bild betrachte es ift längst blag geworden und gibt die Schatten nur noch verblasen auf bem Silbergrund - wie sie mit breiter Rrinoline neben meinem Bater bem Pfarrhelfer sitt, der den Inlinderhut zwar etwas schief boch sonst gemessen trägt: muß ich vermuten, daß fie ein Madchen von nicht alltäglicher Schönheit gewesen ift. Was ich von ihr als Bild in der Erinne= rung trage, ist freilich alter - auch die Erinnerungs= bilder unserer Lieben altern unmerklich mit, sodaß wir muhfam aus der Erscheinung der letten Zeiten nach den Zügen suchen, wie sie früher maren - es ift die Frau, wie ich sie malte, immer noch mit einer Karbe im Gesicht, die wie das Fleisch auf Rubens= bildern ift, jedoch mit vielen 3wickelfalten und einem Paar Augen, das darin fast mit einer blanken Ralte steht. Sie galt, wie ich vielfach erfuhr, schon früh für eine Frau von freier Bildung und praktischem Sinn; als Tochter eines bernischen Pfarrers mar sie in England Erzieherin gemefen und hatte daber eine

Haltung mitgebracht, die mir manchmal zu padagogisch doch immer ungewöhnlich war.

Sie batte mir - wenn sich für einen Sobn deraleichen sagen läßt - mit ber Erbschaft ihrer handfeften Art eine beffere Lebenssicherheit gegeben, wenn nicht mein Blut vom Vater her mit dunkleren Bunichen belaftet gewesen ware. Nicht, daß der jemals so ins Strombett seiner Leidenschaften geraten mare, wie mirs geschah; er war wie meine Mutter aus autem Berner haus und trug den Stolz davon in seiner gemeffenen haltung noch zur Schau, als ihm die Schatten einer ererbten Melancholie ben Beift jum zweitenmal und bann für immer verdüfterten. Er schien - gleich mir - von derber Urt und galt im kand als Bauernpfarrer, von dem noch heute braftische Späße im Schwange sind; nur innen war die Raffe abgelebt, er fam mit der Wirklichkeit feiner Pfarrkinder nicht zurecht; zu flädtisch für die Bauern und für die Stadt bennoch ju ungelenk, litt er fein Leben lang an einer Verletlichkeit, die ihm gum Schickfal wurde. Indem ich die Unraft diefes Baters in einem Körper trug, der durch die Mutter mit den Säften bernischen Volkstums gefättigt mar, bin ich mir felber und ben andern in meiner Jugend als ein Sinnbild gefunder Rraft erschienen, um vor der

Höhe meiner Mannesjahre — freilich grausamer vom Schicksal angepackt als er — gleich meinem Vater gebrochen dahin zu müssen.

Trubschachen ist fein heller Ort; im Tal der Ilfis da gelegen, wo der kalte Trubbach mündet, weist er von seinen Matten ins breite Wiesenland um Lang= nau hinunter, um felber in den Kalten fteiler Tannenhange schon bem Gebirge anzugehören, das sich zum Napf, dem vielgerühmten Aussichtsberg des Emmentals auf vierzehnhundert Meter hebt. Ich bin nur bis zum dritten Jahr in diefer Belt gemesen, weil der Vater schon im Frühjahr 1860 als Pfarrer nach Neuenegg im Sensetal berufen wurde. So blieb mir von der schwarzgrünen Stimmung dieser Landschaft nichts in der Seele als ein Frühlingstag, an dem der Köhn über Nacht den Schnee mit Regen löfte, obwohl der Boden noch hartgefroren mar, fodag die gelben Bemäffer der Ilfis mannsftarte Zannenbäume, Hütten, Dacher und Gebalf mit totem Bieh, auch einmal hirten dicht beim Pfarrhaus an meinen erschrockenen Kinderaugen vorüberführten, die das Schreckbild ber heimatlichen Bergnatur nicht mehr vergagen. Nicht aber, um mit Furcht und Wehmut an die Schrecknisse zu benken, vielmehr um mich

nach Knabenart zu freuen an diesen Hirten, die nicht mit lahmen Armen nach Hilfe flehten, sondern mit Sparren rudernd immer noch ihr Leben zu retten dachten.

Obwohl das Pfarrhaus in Neuenegg größer war und wie ein Landschlößchen am Sügel ftand, fam mir der Abschied von Trubschachen erst garnicht recht; ich hatte einen Spielanschluß im kinderreichen Nach= barhaus gehabt, wo ich als der Pfarrsohn verhät= schelt wurde, sodaß ich mich aus Neuenega noch lan= ge klagend nach den gewohnten Kindern sehnte. Auch meinem Vater bekam das Sensetal nicht gut; es zieht sich zwischen Hügeln nicht ohne Anmut bis nach bem alten Städtchen Laupen bin, wo die Sense in bie Saane mündet und mit ihrem Waffer weit unterhalb von Bern der Aare zufließt. Doch find die Bü= gelfetten nach der Art von solchen Tälern im flachen Vorgebirge einförmig gebildet, und weil der Blick fich durch die Biegungen des Flusses stets von neuem in einer andern Mulde gefangen sieht, sich niemals an die weißen Berge oder in blaue Fernen verlieren kann, sondern immer durch die Grashange und die schmalen Tannenränder darüber beschränkt ist: so stellt sich leicht die atembrückende Beklemmung ein, bag man um Sterbens willen ben himmel und die

Welt dahinter seben und einmal einen weiten Ausblick haben möchte. Dazu kommt noch, daß die Senfe mit Aberschwemmungen ihr Bett vielfach veran= bert und so ben Talgrund mit Tumpeln und sump= figen Stellen ausgefüllt hat, barum die breiten Erlen= und Beidenftande in feuchten Mondnachten wie Geifterscharen auf mitternächtige Rampfe marten. Wenn da hinein ein regnerischer Sommer kommt, fodaß die grauen Wolfenmaffen tagsüber den Wiefenkessel bis unter ben Tannenforst binunter mit einem laftenden Deckel schließen und abends immer wieder aus dem Baffer und den flebrigen Biefen bie weißen Schwaden steigen, um den Bolkendeckel an den Randern neu zu dichten für den andern Tag: bann muß schon einer in dieser einsamen Belt ge= boren und der Sonne entwöhnter als andere Menschen sein, um nicht mit jedem neuen Regentag in stärkere Traurigkeit zu fallen.

Wenn dann noch Widerstände menschlicher Herfunft einem Mann den Beruf verbittern, wie es meinem Vater zu Neuenegg geschah, bevor er sich mit den veränderten Verhältnissen zurechtfand: kann einen, der beschaffen ist wie er es war, der Trübsinn schon befallen. In Trubschachen hatte er nur Hirten als Pfarrkinder gehabt, die einen Oberhirten brauch-

ten, bas Bieh zu fegnen und zu den kirchlichen Gelegenheiten ihres einfachen Lebens mit feinem Gotteswort babei zu fein; im Senfetal, wo es schon bamals Kabrifen und reich gewordene Bauern gab, wo mancher Beiser nach dem Uhrwerf der bernischen Bürgerpolitif gestellt mar, sollte auch der Pfarrer Parteimann werden. Ich sehe mich noch genau mit meinem Vater zum erstenmal das Tal abschreiten, darin die Baufer von der Brucke bis ins Gehölz verftreut und feindfelig gegeneinander ftanden, wie die Gefichter neuaieria an die Tenfter kamen und grinften, wenn er vor einem Kalschen den hut abzog. Der Frühling brachte ihm diesmal nicht so viel Blumensträuße ins haus, wie er aus Trubschachen gewohnt war, wohl aber sah er seine gutmütige Unerfahrenheit in manchen Bank hineingezogen. Dazu ber Regen, unaufhörlich die Bege weichend, daß Seu und Frucht verdarb; zulett die Aberschwemmung, nicht wie in Trubschachen mit dem Köhn anschwellend und verschwindend, sondern Tag um Tag das breite Tal ausfüllend, bis die gelbe Flut langsam versank und alles Wiesenland unter einem klebrigen Schlamm zurückließ. Als der September danach noch heiße und endlich schöne Tage brachte, war ihm schon alles so mit Regentraurigkeit gefüllt, daß ihn der

Onkel Schärer in eine Anstalt besorgen mußte, aus ber er uns nach breißig Monaten erst wieders kam.

Die eine Mutter dasit mit drei Kindern, deren Vater und Ernährer in eine Beilanstalt gesperrt ift, das hab ich felber zwar miterlebt, weiß aber das Bittere davon nur aus Erzählungen späterer Zeit; da= mals war ich ein Knabe, dem der Vater - wie Trubschachen — allmählich aus dem Bewußtsein fort= gegangen war. Um meisten wohl, weil auch in Neuen= egg die Nachbarschaft mir bald Vergnügen machte: Es wohnten gegenüber im alten Schulhaus nicht nur die Lehrersfrau, die sich später mit mir in der Unterklasse plagen mußte, sondern auch ihre Töchter, die mir im Alter etwas vorausgingen und mich mit meinen blauen Augen und den roten Backen - wie fie mir später sagten - ein allerliebstes Buebli zum spielen fanden. Sie kamen täglich in ben Pfarrgarten herüber, der sich hinterm haus auf dem Hügelrand in ein Wäldchen zog, wo wir Igel fangen, Begräbnis spielen, flettern und graben fonnten, und wenn mir etwas Unangenehmes aus dieser Zeit geblieben ist, so doch nur dies, wie oft ich mit zerriffenen hofen und verlorenen Strumpfen die Sorgfalt meiner Mutter ärgerlich machte, die sich

mit ihren drei Kindern allein redlich abplagen mußte.

Ich hätte damals einen jungen Dichter vorstellen fönnen mit meiner Naturempfindlichkeit; ich weiß genau, es war das Frühjahr, bevor der Bater wiederkam - ich kann also höchstens erst fünfjährig gewesen sein - daß ich mit meinem Schat, ich war schon frühzeitig auf der Suche nach den Liebesfreuden, die jungen Birkenbäume in dem Bäldchen nacheinander abfüßte, weil sie nun wiederkamen mit Knofpen, Blättern und den luftigen Rätichen. Es hat mich danach jedes Frühjahr, wenn auch nicht mehr so kindlich, gepackt: wenn dieses Gesause durch die schwellenden Zweige geht, das im Winter niemals kommt und mit den ersten Blättern aufhört: es ift, wie wenn die Ruten, biegfamer geworden vom fleigenden Saft, einen andern Rlang gaben. Der Beruch von den harzenden Anospen mag dazu beitragen, daß man den Frühlingswind so aufregend um die heißen Ohren fühlt, und dies vielleicht, daß für uns Berner der Winter länger als sonst mit seinem nassen Schnee den Frühling zurückhält, der dann mit einem Föhnsturm gewaltsam aus dem Neuenburger Land einbricht.

In der Schule ging es mir vom ersten Anfang an

nicht nach dem Bunsch der Eltern. Obwohlich doch die Lehrersfrau, die in den untern Rlaffen felber unterrichtete, als die Mutter meiner Gespielinnen kannte - oder kam es daher, daß sie nichts über mich vermochte - hab ich die erste Schulzeit noch garnicht als Lernzeit in ber Erinnerung, wie später ein gutes Stud von meinem Leben; mein Gemut muß schwer begriffen haben, mas der Verstand mit lefen und schreiben oder gar mit rechnen sollte. Dagegen muß eine komische Nachahmungsjucht in mir gewesen sein, indem ich jeden Großen, der ins Pfarrhaus fam, so lange beobachtete, bis ich etwas an ihm nachzuahmen fand, um ihn nachher dem Belächter preiszugeben. Natürlich wurde mir die moralische Anzüglichkeit darin mehr verübelt - noch lange hat man mir als Pfarrerssohn einen graufamen Charafter baraus ableiten wollen - als daß man auf meine natürliche Beobachtungsgabe einging; bis die im Zeichnen einen Ausweg und damit auch die moralische Rechtfertigung fand: Denn bas ging mit einer fünstlerischen Reigung zusammen, die in der Famis lie beiderseitig erblich mar; mein Großvater, vom Bater her, war eine Art Dilettant gewesen, und meine Mutter hatte in England, wo zu aquarellieren bei den jungen Damen damals fast gebräuchlicher als

lesen und schreiben gewesen sein soll, sogar im Ernst baran gedacht, Künstlerin zu werden.

Sie zeichnete wirklich nicht ungeschickt; vor allem aber leuchtete in unserer Sauslichkeit ein fünftlerischer Stern, der einmal wirklich dem Schweizer Bolf geschienen hatte. Der Bruder unserer Mutter nämlich, der schon erwähnte Onkel Schärer, von Beruf Irrenanstaltsbireftor, mar ein Freund von Walthard bem Maler gewesen, der den Jeremias Gotthelf hatte illustrieren wollen, aber damit nicht fertig geworden mar, weil ihm der Dichter darüber ftarb. Er hatte, was bis dabin fertig gewesen war, meinem Onkel geschenkt, und von dem hatte wiederum unsere Mutter einen Teil der Blätter in Verwahrung. Es waren meift Kiguren aus dem bernischen Volksleben im Sinn der dreißiger Jahre, dunn und sauber gezeichnete Umriffe, alte Guggisberger mit Regenschirmen und sonstiges Bauernvolk; es gab aber auch Feuersbrünfte, Raubschlöffer und Galgen, namentlich die Bewegung war manchmal nicht übel festgehalten. So muß ich diesen verschollenen Runftler, der ebemals Theologe gewesen war und erst 1870 starb, als meinen ersten Lehrmeister in der Runft ansehen; wenn nicht schließlich doch das meiste auf meine Mutter fällt, die unermüdlich in der Unleitung

war, seine Figuren sauber und richtig nachzuzeich= nen.

Meine eigene Sucht zur Nachahmung mimischer Büge und Gebaren aber nahm mit einer so gebilde= ten Kertigkeit der Hand doch wieder ihren eigenen Weg, wie er der Mutter nicht ganz recht war; ihr blieb die Zeichnerei immer ein Teil von dem, was man in Bürgerfreisen Bildung nennt, und daß ich etwa einmal ein Rünstler werden könnte, lag damals noch ganz außerhalb. In der Schulstube stand die große schwarze Holztafel, und darauf mit der griffi= gen Rreide zu hantieren, mar mir bald ein viel grö= Beres Vergnügen als die spitige Arbeit mit dem Bleistift. Zuerst die Lehrerstöchter und danach andere Kinder mußten mir herhalten und bald war ich der angestaunte Beld, der ihre Röpfe in wenig Strichen ähnlich auf die Tafel bringen konnte. Daf ich ben Umfreis dieser Geschicklichkeit rasch erweiterte und auch die Erwachsenen auf die Tafel zeichnete, brachte mir dann wieder den felben verhaltenen Vorwurf ein, wie meine Grimaffenkunste vorher. Man ließ mich machen; doch nur mit der Beforgnis, was für Abel sich für mich selber daraus entwickeln könnten. Wenn ich bedenke, mas für einen Bang mein Leben fpater gelaufen ift, und wie sich das Bofeste, mas einem

Mann geschehen kann, an mir erfüllte, kann ich die Sorge der Mutter wohl verstehen; doch weiß ich dann erst recht, wie unerbittlich alles kommt — von innen heraus wie eine Pflanze treibt unser Schicksfal die Geschehnisse, und wenn es rote Blüten trazgen will, trägt es sie trot dem Gärtner — und wie unnüß es war, in meiner Jugend soviel Tage schwarz durchzustreichen.

Auch daß der Vater mich — er kam zurück, als ich fechs Jahr alt war - später sechs Monate lang fort aus dem Pfarrhaus in ein Nachbardorf zum Lehrer tat, war gut gemeint im Sinne der Pädagogif; nur daß die leicht dem Rind und jungen Menschen ein Biel vorsteckt, das für sein Wesen unerreichbar ift. Aus einem Bernhardiner fann fein Sundezüchter der Welt eine Dogge machen; wie man ihn schert, die Haare wachsen wieder. Man kann ihn wohl dressieren, doch ist ein Mensch kein Hund, und alle Bildung, die auf Dreffur beruht, kann nichts mehr aus sich selber leiften. Sie meinten damals zu Hause in ihrem treuen Erziehersinn, daß ich nur deshalb in der Schule nichts lernte, weil ich mit der Lehrersfrau zu gut bekannt war und ihr darum nicht folgte. Doch habe ich dem strengen Schulmeister auch nicht gefolgt, in meinem Leben nur das erfte bose Loch gebabt; benn

eines Tages wie ein verkaufter Hund anfangen mussen, sich in ein fremdes Haus, in fremde Menschen und Gebräuche, in eine fremde Landschaft hinseinzufinden, wo er gewohnt war, Bäume und Bege wie Spielgenoffen zu haben, die er morgens nach der seltsamen Nacht gleich sich erwacht begrüßte und in denen seine Träume sich erlebten: dazu liebt ein so junger Mensch die Dinge seiner Belt im ersten Verständnis noch zu sehr.

Der Anlag war freilich, daß mein Bater schon alle Nichtsnutigkeit aus mir kommen fab, die im Bolksmund den Pfarrersföhnen zugesprochen wird. Er hatte eines Tages, ich weiß nicht mehr von welcher Raffe, ein Zwanzigfrankstück mitgebracht, bas ihm von einem Rassierer ausgezahlt mar, weil der seinen Sammlerwert nicht bemerkte. Es war ber junge Napoleon als Ronful barauf und schönes gelbes Gold, wie es neuerdings nicht mehr geprägt wird. Abende bei der Lampe zeigte er es vor, wie das Anneli von drüben dabei mar. Ich fand felber nichts Beson= beres an dem Stud, nur daß der Ropf noch nicht fo fett und gar nicht so thrannisch war, wie ich ihn aus ben Zeichnungen von Walthard fannte; doch sah ich, wie die braunen Blicke des Unneli sich an bem Gold verzehrten, und als mein ber Bater,

troß feinem Ernft und feiner schönen tiefen Stimme zu Scherzen geneigt fein konnte, es ihm an ben Salefaum hielt: Wie, Unneli, das mare jest ein Brofchli für bich? und sie mit ängstlich aufgeriffenen Augen totenblaß wurde, da konnte ich nachher lange nicht ichlafen vor Gedanken. Denn weil ich gerade von einem verkleideten Prinzen und Drachentöter gelesen hatte, ber sich die Liebe einer Königstochter eroberte durch fühne Taten, indem er ihr zulest aus umftandlichen Gefährniffen ben sehnsüchtig gewünschten Gürtel ber Sultanin von Bagdad brachte - warum gibt man Rindern dergleichen zu lesen, wenn die Zugenden darin so garnicht gelten sollen - und weil es gerade wieder einmal im Frühjahr war, wo mich der Föhn in meinem Blut bedrängte, und wo die Wildheit noch keinen Ausweg hat und ahnt: so ging ich andern Morgens, als die Eltern aufgestanden maren, an ben Ort im Schlafzimmer, von dem ich wußte, daß der Schlüffel zum Sefretar dalag, und nahm den Napoleondor an mich.

Bis zum Mittag blieb er in meiner Tasche; dann als das Anneli zum Spielen kam, zog ich sie in den Kirchhof hinunter, der hinter einer Mauer vor unserm Pfarrhaus lag und die kleine Kirche so umschloß, daß die Kirchgänger von unten her durch einen gewölbten

Treppenaufgang heraufstiegen. Er war mir nicht so schauerlich wie den andern Kindern, diesmal aber schien er mir der richtige Ort; da, wo er hinter unserm Stallschuppen mit einer verborgenen Bastei ins Tal vorsprang, ließ ich sie schwören, daß sie mich nicht verraten werde. Sie tat zwar sehr erschrocken, als sie mit geschlossenen Augen die Arme vorstrecken mußte und ich ihr das runde Gold in die bläßliche Kindershand legte; doch half es ihr nichts, daß sie weinte, ich war ein Prinz, der seine Taten nicht zu bereuen braucht, und so mußte mir das Anneli den Willen tun, das Ding in ihrer Tasche heimzutragen.

Mir war natürlich nicht wohl zumut; ich wußte gleich, daß dies nur böse ausgehn konnte, aber wenn es mich alles, was mir lieb war, gekostet und wenn mir die Strafe zehnmal strenger als sie kam, gleich vor Augen gestanden hätte: das Gold wäre doch in ihre Hand gekommen. Denn — daß die Eltern darin einen Knaben verstehen möchten — etwas Ungeheuer-liches dem Anneli zuliebe zu tun, einen Aufruhr der Gefahr um mich zu versammeln als ihr Held: das war es doch allein, was mich den Diebstahl — wie sie sagten und auch nicht anders sagen konnten — begehen und meinem Knabentroß diese Schuld aufladen ließ.

Es wurde an dem Tag nicht mehr gemerkt; nur

am Abend nach dem Effen, als der Bater in feiner Stube mar, indessen wir noch bei der Lampe mit der Mutter fagen, fratte es dreimal leise an dem Kensterladen, was unser Zeichen war, und als ich unter einem Vorwand noch hinauskam vor die Tür, stand mein Schat im Mondschein an der Mauer und zog mich an der hand in die dunkle Ecke, wo wir hinterm Bolgbod unfer Spielversted hatten. Sie gitterte fo, daß ihr der Atem schnatterte: ich hätte eine Sünde getan und würde mich unglücklich machen; sie brächte darum das Gold zurück. Ich war natürlich troßig und wollte mich als Drachenprinz nicht lächerlich machen; sie aber spielte mir auf ihre kindliche Beise das Register der klagenden Frauen vor, bis mein Born sie fügsam machte. Darüber trat ihre Mutter brüben vor die Haustur und rief nach ihr; sie sprang fort und drückte mir das Goldstück rasch in die hand. Ich ließ es fallen, daß sie es klirren hörte, noch ein= mal stehen blieb, dann aber fortlief und es tropia liegen ließ wie ich, der kaltblütig durch den Streifen Mondschein nach unserer Steintreppe ging und mit Absicht polternd die Haustur öffnete.

Als ich am nächsten Morgen in der besten Hellig= keit aufwachte, stand die Mutter mit meinen Klei= dern neben mir. Sie ahnte nichts, als sie erzählte,

daß die drüben nach ihren Kiebertropfen geschickt hätten, das Unneli fei frank geworden über Nacht; ich hatte gleich meinen Grimm bei ber Sand, daß es nun bos ausgehen mußte durch fie; denn daß ich das Goldstück draußen immer noch aufheben und unbemerkt an feinen Plat legen konnte, überfah ich nicht. Als ich nach dem Frühstück anscheinend absichtslos an dem Holzbock vorüberging, lag es wirklich noch zwischen braunen Tannenspänen auf dem Pflaster; ich ließ es liegen und erwartete mit Trop das Elend, wie es nun kommen mußte. Es dauerte bis zum Nachmittag - unterdessen war unsere Magd ein paarmal und auch die Mutter selber auf dem Holzplat gemesen, einer hatte mit ben Füßen darauf getreten, wie man später fah, gesehen wurde es von keinem — da bat das Anneli in seiner Angst und Verwirrung seine Mutter, auf unserm Holzplat nachzusehen, ob fie mas fande. Sie ging, die Armste zu beruhigen, und hob erstaunt das Goldstück aus den Spänen.

Es war für mich ein rundes Stück Metall; ben andern aber war es ein Zwanzigfrankenstück und hatte vordem, wie der Napoleonskopf als Konsul sogleich erwies, im Sekretär des Pfarrers gelegen, wo es auch richtig fehlte: so gab es eine von den Gerichts-

verhandlungen, wie fie jedes Elternhaus ein paarmal erlebt, und die nur deshalb so erregt verlaufen, weil der Vater als Gerichtsherr auch noch Unkläger und Unwalt ift. Erft ging er mit dem übernächtigen Napoleon ins Nachbarhaus; er ließ mir einen Blick zurück, der mir um fo mehr verhieß, je länger er von brüben nicht wiederkam. Als das endlich geschah es muß wohl eine Stunde gedauert haben und die Mutter war ihm längst nachgegangen — sah er dem Ronful ähnlich mit dem bloßen Gesicht und dem verkniffenen Pfarrermund. Ich fag hinter bem haus und fah sie durch die Sträucher kommen, den Bater, wie wenn er die Bibel zum Altar trüge, die Mutter blutrot wie immer, wenn sie aufgeregt war, hinter ihm ber. Ich ließ fie zweimal rufen, bevor ich zögernd hineinging; und dies weiß ich fo merkwürdig genau, wie wenn es gestern gewesen ware : als ich den Drücker schon in der Hand hatte und noch einmal zurücksah über den Pfarrgarten, in mein Baldchen, wo die schlanken Stämmchen sich im Frühlingswind leicht bewegten und über ihnen der wolkenreiche himmel stand mit einem einzigen tiefblauen Fleck: da fühlte ich mich von den Bäumen und den Wolken, vom Himmel und den Blumen, von allem, was hier mein Spielkamerad gemesen mar, fo verraten, daß ich am

liebsten drunten nach der Sense hinuntergelaufen und ins Wasser gesprungen wäre. Ich hatte den Zorn der Eltern zwar reichlich verschuldet, aber ich war kaum achtsährig und mich hat später nicht gewundert, wenn es so jungen Kindern schon zu bitter auf der Welt geworden war, daß sie freiwillig in Angst oder Trop wieder fortgingen.

Natürlich hatte das tapfere Unneli mich nicht verraten; aber was vermag ein Rindergehirn an sich zu halten, obwohl es nichts fagt, wenn drei Erwach= fene es mit Fragen, Borwürfen, Strafen und Bitten bedrohen? Was nun der Vater noch von mir forderte, war das Bekenntnis meiner Schuld; das wollte er mir mit Strenge und Strafen und verfänglichen Fragen abgewinnen: Schon mein Stolz, den ein Rnabe mehr als ein Großer haben kann, weil der sich viel leichter rührsamen Ermägungen opfert, hinderte mich daran; daß er mir aber Fallen stellte mit berechneten Fragen, brachte mich in einen fo verftockten Sag gegen seine Unredlichkeit - wie ich es damals nannte und empfand - daß ich mich wirklich hätte töten laffen, ftatt ihm ein gutes Wort zu fagen. Als er nicht nach seinen Wünschen mit mir zurechtkam, brach aus dem großen Mann ein Zorn wie aus ei= nem Lier; wie man ein quiefendes Schwein zur

Schlachtbank schleppt, so beim Kragen genommen wurde ich strampelndes Bündel in den Keller getragen und eingesperrt.

Drei lange Tage saß ich ba, ein Bub von acht Jahren, in dem kattenverschlag, wo sie mir eine Matrate und einen Stuhl hineingetan hatten und nur Wasser und Brot brachten; oben über die Steintreppe gingen die Schritte und warfen nacheher ihren Schatten wie die drehenden Speichen von einem Rad durch meinen halbdunklen Raum. Es war kalt und meine ungewaschenen Hände starrten mir in den Taschen; aber es hätte noch grauenhafter sein können in den Nächten, wo ich die Tiere schreien und die Geister auf dem Kirchhof gehen und flüstern hörte: einmal in diesen Iwang gestellt, Trotz gegen Trotz, wie ich es nicht anders verstehen konnte, gab ich nicht nach.

Es ist verhängnisvoll, daß zwischen Sohn und Bater ein besseres Verhältnis erst dann eintritt, wenn der Sohn anfängt, den Bater zu verstehen, während es doch umgekehrt sein sollte. Heute, wo ich das melancholische Gemüt des Vaters mitberechne, wie er von Ahnungen geplagt ein bittres und böses Leben für mich kommen sah; wie er, der selber im Verkehr mit seinen widerspenstigen Bauern daran litt, daß

er sich nicht beherrschen konnte, aus Furcht um die gefährlichen Unlagen meiner Natur nichts anderes bachte, als meinen Trop zu brechen; heute möchte ich ibm fagen, den nun schon lange kein Neuenegger mehr ärgert: Siehst du, mein Leben ift im Galopp gelaufen und hat den Wagen endgültig umgeschmis= sen; aber nicht, weil du oder irgendeiner etwas verfäumt hat, sondern weil auch das wildeste Leben sich abrollt wie ein Knäuel Schnur. So unbegreiflich grausam ift dies alles, daß wir nicht verlernen soll= ten, uns an den Augen zu bestimmen, ftatt bose Borte oder härtere Gewalt zu brauchen. Wenn du mich damals verstanden hättest - und du warst doch ein Mann, wie ich es heute bin - wenn du mich so verstanden hättest, wie ich dich heute verstebe, der Sohn den Bater; du hättest meine Sand genommen und gesagt: Sieh Rari, so einfach ift bas mit ben Drachenprinzen und Sultanstöchtern nicht, daß man bem Vater einen Napoleonsdor aus dem Kasten nimmt. Du wirst dich noch verwundern muffen, wie grausam sich dein volles Leben einmal in Kleinlichkeiten auflöft, und dann die strengen Sorgenfalten im Gesicht der Eltern deuten. Nun gib der Mutter einen Ruß um den unnüßen Arger und lauf hinüber zum Unneli, daß es gefund wird, wenn die Angst vorüber ift.

So aber zuckte bas Leben ber Eltern brei Tage und zwei Nächte lang in Bitterkeit und Sorge um mich hin und meines trotte sich abseits in einen Keller gesperrt bis in den bösen Haß hinein.

Jeden Morgen, Mittag und Abend fam der Bater herunter und fragte furz, ob ich gestehen wollte? Ich brauchte nur die Falten um den Mund zu seben, seine wunden Augen, und sofort schnürte sich inwendig alles zu. Es kam wohl auch dazu, daß er in der Zeit meiner ersten Eindrücke so lange fort gewesen und mir dadurch ein Fremder geworden war; um so mehr als sein dunkles Wefen gegen die Helligkeit der Mutter fo herb abstach. Als sie am dritten Tag in meinen Räfig kam - die Dämmerung fing schon wieder an, sich zur Nacht zu verdichten - und nichts tat, als bitterlich weinend ihren Urm um meinen Hals legen: da heulte ich jämmerlich und heiß mit ihr; und als sie fragte: Gelt, mir sagts mein Bub, da nickte ich ihr zu und ließ mir mein Geständnis abstreicheln in einer febnfüchtigen Dankbarkeit.

Es war die erste schwere Bitternis in meinem Leben, das erste Loch der Lieblosigkeit darin, daß ich mich von allem verraten sah, was sich sonst in täglicher Abereinstimmung mit mir befunden hatte. Ich konnte

mich danach weder an den Pfarrgarten noch an meine andern Spielpläße zurückgewöhnen, und daß ich dann bald fortmußte zu dem fremden Lehrer im Nachbardorf, empfand ich wie eine Folgerichtigkeit; es war mehr ein Gefühl, daß ich im Troß aus dem Pfarrhaus fortgelaufen wäre, als daß ich die Pädazgogik darin spürte, oder gar ein Schuldz und Befferungsgefühl, wie mein Bater sich erhoffen mochte.

Glücklicherweise ist mir sein Bild auch noch in an= derer Erinnerung lebendig geblieben, sonst hätte ich von meiner Jugend in Neuenegg nicht soviel Belligkeit in der Erinnerung behalten, daß ich alles, meine verlorene Runft und meinen gefturzten Ruhm auf ein armfeliges Bäuflein legen und heimrennen möchte, wo ich nichts als der Pfarrersbub, aber von Grund aus glücklich war. Nichts war doch schöner als der Sonntagnachmittag, wenn wir alle miteinander auszogen, meift in den dunklen Tannenforst binauf, der dem Sensetal mit den Sagen und Siegen der Landesgeschichte wie ein Beiligtum aufgesett mar. Der Bater summte nur felten mit seiner schönen Stimme ein paar Tone, hatte es aber gern, wenn die Mutter mit uns fang, während wir durch die Hügelhänge ins hohe Korn hinein= gingen, das selbst die Großen auf dem schmal ge= schlängelten Weg bis über die Hüte aufnahm in das

bewegte Meer schwankender Ahren. Bis wir oben in bem feierlichen Bald zwischen den uralten Stämmen und den hundertjährigen Riefenbärten hängender Silberflechten von selber still wurden und zaghaft bineinschritten in die tausendjährige Dunkelheit. Das war bann die Stimmung, in der seine ernsten Augen heller wurden, weil er von dem anfing zu sprechen, was ihm mehr als andern und mehr als alle Bauernpolitik, felbft als das Gotteswort den Seelengrund mit Liebe und Ehrfurcht füllte: von der stolzen Geschichte der Bernburgerschaft, die in diesem abgeschlossenen Vorgebirgstalzweimal den Sieg gegen fremde Machthaber gewonnen hatte, einmal vor fo wenigen Jahrzehnten, daß noch Augenzeugen lebten, gegen die Franzosen; dann aber vor einem halben Jahr= tausend gegen den fribourgischen und savonischen Land= adel. Während der Widerstand gegen die Frangosen ein vergeblicher gewesen war, indem sich die bernische Regierung doch andern Gewalthabern beugen mußte, hatte Rudolf von Erlach dem Landadel bei Laupen für alle Zeit den helm zerschlagen.

Hie Panner, hie Erlach! Wenn so der Bater ben Schlachtruf des alten Erlachers, mit uns am Laupendenkmal sitzend, über das Schwarzimburger Land hinsprach, das sich mit seinem Hügelgewirr zur

zackigen Stockhornkette bingog, über der dann wieder die reinen Berner Alpen in den Abendhimmel leuchtes ten, um endlich aufzublühen in rosiger und danach tiefroter überirdischer Herrlichkeit: dann war er nicht mehr ber verärgerte Pfarrer zu Neuenegg, kaum noch unfer Vater, vielmehr ein Augenzeuge, der auf geheimnisvolle Beise von der Schlacht berichten konnte, um allen kaumütigen die Beimatliebe bes alten Erlachers einzupredigen. Er sprach bann unser ehrliches Bernerdeutsch mit der lieben Seimeligkeit und dem Bruftton darin. Er holte uns den Erlach gleichsam von seinem Pferd auf dem Münsterplat herunter und stellte ihn hier an den Laupenstein, wo er die Kähnleinführer vor sich versammelte in marfiger Rede, bis die Schmiede mit ihren Bagen und all die andern Zünfte aus dem Forst niederprasselten ins Tal und das übermächtige Aufgebot der Adels= mannschaften fürchterlich vernichteten.

Das Laupendenkmal ist nichts als ein hoher Stein; doch brauchte ich in der Fremde bloß daran zu denken: so stand und steht die Geschichte meiner Landschaft auf mit aller Heimatliebe, mein Bater sist wieder da und spricht in unsere Augen hinein. Der Ernst ist noch in seinen Zügen, aber alle Bitterkeit ging fort; es leuchtet von einer uralten Feierlichkeit und seine

tiefe Stimme fpricht berndeutsch, wie wenn die Landsfchaft selber zu sprechen begonnen hätte.

Benn wir danach im Mondschein aus dem unergründlich dunklen Forst hinunterstiegen in unser
Tal, wo der Friedhof um die alte Kirche vorgebaut
war wie eine Bastei, dahinter auch das Pfarrhaus
vor dem Wäldchen dastand wie ein uralter Herrensitz: dann kamen wir selber mit heißen Köpfen aus
der Laupenschlacht zurück, um den Friedenzu genießen
als freie Bürgereines freien Landes. Erwar kein Buchstabenmensch, mein ernster Vater, nur gab es Fäden in
seinem Geist, die zu scharf gespannt waren durch den
Straßenkampf der Gegenwart; die Fäden sindihm zuletzt ganz gerissen und auch wir Kinder haben unser Teil
dazu getan: trotzem, wennich späteraus dem Übermut
meiner Jünglingsjahre ein rechter Mann zu werden
dachte, war es sein Vild, was mir vorschwebte.

Daß ich so bald aus dem Nachbardorf zurückfam, schon im Frühherbst, und also nur über den Sommer bei dem Lehrer bleiben mußte, verdankte ich der Tante Sophie, die überhaupt durch ihren seltenen Besuch gleich einem Kometen mit dem Schweif ihrer Talente und Einfälle unser Pfarrhaus beglückte. Sie war an einen Engländer namens Read verheiratet und konnte nur jedes dritte Jahr im Spätsommer ihrem Heim-

weh nachgeben. In ihr war die Jugend unserer Mut= ter lebendig geblieben, ohne die Sorge um widerspenstige Kinder und einen franken Mann; sie sang, daß wir Kinder uns nichts herrlicheres denken konn= ten, sie zeichnete und malte mit Bafferfarben, aber nicht wie die Mutter nach Vorlagen, sondern nach ber Natur; wenn sie uns hinausführte und einen Rucksack voll Fröhlichkeit mitnahm: es waren wahre Freudenfahrten der Selbstgenügsamkeit. Ihr Wonnegefühl, wieder einmal für ein paar Wochen in der geliebten Beimat zu sein, mar wie einer von unseren Bächen; das rauschte, plätscherte und quirlte den gan= zen Lag, trieb unsern Rinderunsinn wie Mühlen an und glißerte im flüchtigsten Sonnenstrählchen. Was man mir nachsagte in meiner ersten erfolgreichen Beit, daß ich ein paar Dutend Menschen mit fortreißen konnte in dem fröhlich stürzenden Schwall meiner Gedanken: das hat sie mir wohl beigebracht, die leider nach diesem Sommer ausblieb und drei Jahre später an einer langwierigen Krankheit zugrunde ging, ihrer Fröhlichkeit bis in die letten Stunden mächtig, wie die Verwandten, gleich beglückt von ihr und darum tief betrübt, uns danach schrieben.

Ihr letter Sommer in Neuenegg war auch mein letter bort, indem ich mit dem Frühjahr 1866 als

Zögling ins Waifenhaus zu Bern gegeben murbe. Damit begann bas Leben, in bas mir ber gezwungene Aufenthalt bei dem Lehrer das erste bose Loch gerissen hatte, langsam die Fäden zu zerschneiden, die mich als Rind der bernischen Landschaft so an die Jahres= zeiten, die Bäume und Berge darin gebunden hatten, wie es die Glücklichen zeitlebens hält, die als Bauern oder Hirten treu bis zu Ende in ihrem Gehege bleiben. Noch war es nicht mein eigener Unruhgeist, der mich forttrieb; nur die Zukunftssorge, die alljährlich Tausende von Eltern ihre ängftlich behüteten Söhne als Bildungsmaterial in die Städte liefern läßt, von wo nicht alle die Wege ihrer Jugend wiederfinden. Mich aber, der sie sehnsüchtiger suchte, als irgend einer mein rasches kurzes Leben lang, mich hat die Heimat in dieses fremde Land geworfen mit einem Fluch, daß ich daheim nicht gehen kann, wenn ich auch wollte, weil wir uns beide treulos geworden find.

Mas fich Eltern benken, wenn fie einen Rnaben on meinem Alter in die Stadt und ganz in ben Schulzwang tun, wie fich bie junge Seele bamit abfinden foll, daß die Tageszeiten der Familie, des elterlichen hauses und der Spielkameraden auf einmal abgeschnitten sind um das schmale Bett, darin fie - wie die anderen Schulrefruten - in einem hohen Saal ganz ohne Fassung liegt: das muß wohl fein, wie Abrahamseinen Sohn Isaaf zum Opfer brachte. Ich foll damals ein ungewöhnlich fräftiger Bub gewesen sein mit meinen achteinhalb Jahren und ich hatte dieses Dasein des verkauften hundes bei meis nem Lehrer schon erlebt, auch war ich immer noch in Bern halbwegs zu hause, weil meine Eltern dort noch viele Verwandte und manchen Anhang hatten, und schlieflich konnte ich zur Not beimlaufen in drei Stun= den: doch andere aus dem Jura droben oder aus dem Oberland, die hab ich Regenbäche vor Beimweh beulen febn.

Denn Baisen gab es wenig im Baisenhaus; es mochte früher einmal dafür gegründet worden fein; jest warens meift bernische Landpfarrer, die von ber wohldotierten Unstalt den Nuten hatten, ihre Söhne in billiger Pension und guter Aufsicht zu haben. Wer Bern fennt und einen Blick für bürgerliche Baufunft bat, dem muß die breite Front im Gedächtnis fein unterm hohen Dach, wie sie zwischen Bäumen den breiten Waisenhausplat abschließt, schon ein wenig in der Senkung nach der Nare hinunter, die rund ums alte Bern in einer tiefen Rinne fließt. Mir war das Gebäude bei gelegentlichen Besuchen in Bern schon von außen gezeigt worden als der Ort, an dem ich einmal der Bildung ausgeliefert werden follte; es war mir mit der breiten Einfahrt immer vornehmer erschienen, als der simple 3weck vertrug. Wie ich nun am Aufnahmetag mit meinem Vater bineinkam und vor dem Tor, im Vorgarten, im Flur und auf den Treppen überall die Landpfarrer mit ihren Knaben stehen sah — manche von diesen hatten schon Brüder in der Anstalt, die sich ihrer großspurig annahmen erwies fich das Gebäude inwendig garnicht so herr= schaftlich.

Ich erinnere mich noch gut der Stimmung, mit der ich durch die nüchternen Räume und Flure ging,

ängstlich die Sand meines Vaters haltend, den hier viele kannten und begrüßten, wobei ich dann jedesmal abwartend beiseit stehen mußte. Der gleichmäßige Lärm von den Schritten und Gefprächen, das Gelächter und die Bewegung so vieler in der felben Un= gelegenheit bewegten Pfarrer, Landbürger und Rnaben gab ein Ereignis für mich, wie ich noch keins erlebt hatte in meinem melancholischen Sensetal: irgend etwas aus den Erzählungen des Vaters vom alten Bern, von der Laupenschlacht und den Frangosen, etwas von der Bedeutung, die noch immer im Leben der eidgenössischen Bundesstadt liegen mußte, mar auf einmal um mich. Die kalte Sorge kam erft, als mit dem Nachmittag das Gebäude leerer wurde, als ich schließlich mit meiner Bücher= und Baschekiste neben einer langen Schrankreihe übrigblieb, wo nun auch meine Schicksalsgenoffen, von der Obhut älterer Schüler angeleitet und übermacht, den fleinen Kram auspacken mußten, der uns von der heimat als einzig sichtbarer Rest geblieben war. Es konnte nicht so mit einem Tag aus sein, auch hier - wo soviel Genoffen waren - mußte es fröhliche Spiele und Freund= schaften geben; aber irgendwie war doch die erste Jugend aus, die Unbefangenheit und Selbstverständ= lichkeit des kindlichen Daseins abgeschnitten, und die

Berpflichtung hielt uns in fauber getünchten Banben feft.

Ich hatte mancherlei gehört von den geheimnis= vollen Gebräuchen, mit denen die Neulinge zu nächt= licher Stunde von den älteren Schülern in den 3mang ber neuen Gemeinsamkeit eingeführt wurden und daß es dabei bitterbose Prügel gabe: das mischte dem Schlaf der ersten Nächte noch eine besondere Unruhe bei. Als das Licht gelöscht und von dem Obmann Rube befohlen war — ich lag ziemlich am Fenster in bem größeren ber brei Schlaffale, hatte meine Sachen nach der Anweisung an die Rleiderstange am Kußende meines Bettes aufgehängt und die Strumpfe fauber gefaltet auf den Schemel gelegt — hörte ich wohl, daß die andern nicht schliefen, daß es überall in dem Saal wisperte und daß einige trot dem Ber= bot leise aufgestanden und mit nackten Küßen — es gibt ein schmaßendes Geräusch auf den Brettern zu andern Betten hingegangen waren, wo sie noch leise schwatten. Aber das erwartete Schwurgericht für uns Neulinge kam nicht in dieser Nacht und in der nächstfolgenden nicht; weil, wie wir nachher er= fuhren, eine ftrenge Warnung vom Herrn Jäggli, dem Vorsteher der Unstalt, ausgegangen war.

Dieser herr Jäggli, ehemals Schuhmachergesell, Schäfer, Karl Stauffers Lebensgang bann trot guten theologischen Studien durch eine unüberwindbare Befangenheit und einen nervöfen Sprachfehler am Predigen gehindert und dadurch in dieses Rebengeleise der praktischen Pädagogik hinein= geraten - übrigens ein sonderbar blaß aussehender Mensch mit glattrasierten blutleeren Lippen, die nur einen dunnen Strich durch sein Geficht zogen - war felber Zögling im Waisenhaus gewesen und hatte die NuBanwendung der eigenen Qualereien gezogen. Bo ein anderer harmlos im Studierzimmer gefeffen hätte, umfreifte er wie ein wachsamer Schäferhund uns, seine verängstigte Berde. Jeder von den Alten wußte, daß nur ein Schemel umzufallen brauchte und schon wäre er dagewesen mit seiner runden drabt= geschütten Fuhrmannslaterne und seiner kleinen Kommandostimme, die sich niemals in einen Born hineinschrie, immer knapp und trocken blieb und doch von den bösesten Kerlen respektiert mar.

So kamen wir — soweit wir aus uns selber schlafen konnten — vorläufig durch eine ungestörte Nacht in die Seltsamkeit dieses gemeinsamen Lebens, wo alles: schlafen, effen, arbeiten, spielen mit der Schnur scharf bestimmter Zeiten voneinander getrennt war und als äußerliches Zeichen dieser militärischen Ordnung auch eine Art Uniform uns von den andern

Schülern der Stadt unterschied. Denn dieses wohl= dotierte Waisenhaus war selber keine Unterrichtsan= stalt, oder wenigstens nur für die Abeschüßen, die andern besuchten von dort aus die höheren Schulen ber Stadt, meift bas Inmnasium. Aus seinen früberen Zeiten, bevor es immer mehr ben Landpfarrern anheimgefallen war, bestand noch eine Unstaltskleidung, die durch ihren altmodischen Schnitt für die Träger eine Quelle täglicher Verhöhnung geworden war. Bis auch hier herr Jäggli, der die Berdrieß= lichkeit davon am eigenen Leib erfahren hatte, eine Besserung durchsette. Mit unsern blauen Tuchan= zügen, die beguem und ordentlich geschnitten waren und nur noch durch die Messingknöpfe an eine Uni= form erinnerten, saben wir nicht übel aus. So schmuck muß diefer Anzug gewesen sein, daß manche Bäter ben Schnitt für ihre Anaben bis auf die gelben Anöpfe als Mufter nahmen. Da herr Jäggli, fo fehr er felber danach aussah, garnicht auf verdrücktes Wesen hielt, uns täglich zum Spiel, manchmal auch zu fröhlichen Wanderungen hinausführte, vor allem aber als ein richtiger Soldatenmensch von Schweizer Art - übri= gens felber ein Meisterschüße - feine Freude am Turnen und Ererzieren hatte, so fehr, daß wir sogar ein paar Kanonen bedienen lernten und zu landesfest= lichen Gelegenheiten richtig mit Pulver daraus böllerten: gab es manchen Schüler in der Stadt, der
mit Neid auf und sah und gern an dieser fröhlichen
Lebensart teilgenommen hätte. Denn nichts liegt einem
gesunden Anaben näher, als im Spiel die Wichtigfeit der Großen nachzuahmen. Wenn mir irgend etwas
außer dem Elternhaus eine unverlierbare Freude am
schweizerischen Volkstum eingeprägt hat, ist es Herr
Jäggli gewesen. Ihm muß ich auch zuschreiben, daß ich
mir so rasch das Heimweh der ersten Tage abgewöhnte und mit einem Eifer in diese militärische Lebensweise einging, als ob sie wirklich schon etwas
Wichtiges im öffentlichen Leben meiner Heimat bebeutete.

Daß ich selber bald zu einer Art Führerrolle kam, verdankte ich der Hartnäckigkeit, mit der die älteren Schüler auf ihrem Quälerrecht bestanden und es nach einigen Wochen troß der Wachsamkeit des Inspektors ausübten. Wie auch sonst ein Schabernack selten von einem Einzelnen an Vielen, sondern von den Vielen an einem Wehrlosen ausgeübt wird — insofern ist mir der Eulenspiegel immer als ein edlerer Held erschienen — und drei sonst harmlose Knaben, Knechte, Soldaten oder Sennen nur einem vierten Fremden zu begegnen brauchen, um schon zur Hänselei geneigt

zu sein, wie sich also die Berhöhnung absonderlicher Künstler als ein natürliches Bedürfnis der Menge erklären läßt: so bestanden auch hier die Eingelebten auf ihrem Necht. Wir Neulinge hatten uns schon mit der Sicherheit in Schlaf gewiegt, daß nichts derart geschehen würde, und auch Herr Jäggli schien in der Wachsamkeit nachzulassen, als doch die Stunde kam.

Ich war gerade eingeschlafen, als ich es klatschen hörte, wie ein Bäcker seinen Teig schlägt, nur so dicht wie Trommelschläge, dazwischen das Geräusch von vielen nackten Füßen, die sich um etwas balgten. Es war so dunkel, daß ich mit dem schwachen Licht spä= hend blog den Umrig der langen freiftehenden Schrantreihe sah, hinter der sich augenscheinlich der Vorfall begab. Sie hatten, wie sich nachher zeigte, einen von uns Neulingen aus bem Bett geriffen und ihn gezwungen, eine Alettertour auf den Schrant zu machen, wobei sie ihm kneifend und schlagend auf sein unbewehrtes Hinterteil nachhalfen. Sowie ich sein Hemd auf dem Schrank durch das Dunkel leuchten sah, hielten sie ein und zogen nach flüsternder Beratung zum zweiten Opfer. Ich hörte nun ziemlich ein dutend= mal aus der Dunkelheit die gleiche Folge von Ge= räuschen und sah, wie sich auf der Schrankreihe das helle Band der im Bemd hingehockten Gestalten langsam vermehrte; immer mit der Sicherheit, daß ich gleich auch da oben in die Schmetterlingssammlung eingereiht sein würde. Ich war noch ein kleiner Kerl von achteinhalb Jahren, der den Sinn davon nicht begriff, nur die Tücke darin und daß sich immer soviel große Knaben auf einen von uns kleinen warfen.

Sie kamen an dem Abend nicht mehr zu mir; wir waren augenscheinlich in Rationen eingeteilt für den Genuff. Das war keine Erleichterung für mich, weil nun den gangen Tag über der Augenblick vor mir ftand, wo ich felber die fatale Befteigung machen follte. Es war keine Angst - ich konnte meine Zähne zu= sammenbeißen wie irgendmer - viel mehr der Grimm, daß ich dieser Sache so machtlos ausgeliefert war. Ich habe später freilich auch davon den Bodensat ausfosten muffen und auf den Kolterbanken von San Bonifacio mit Riemen festgeschnallt das Scheußlichste ertragen, und wenn ich mit einer Gewifiheit des Lebens sterbe, so ist es die, wie unentrinnbar wir un= ferm Schicksal ausgeliefert sind - wehrlos wie ein Ahornblatt, das sich mit dem vorbestimmten Vorrat seiner Säfte aus der Anospe wickelt und danach ftolz im blauen himmel schaukelt, bis ihm irgendwo eine bergewehte Krankheit frühzeitig feine Form zerfrißt, oder der Herbstwind seinen durren Rnäuel über die

Straße treibt, damit es im Schmutz verfault ober zufällig an einem weggeworfenen Zigarrenstummel versohlen muß. Damals hatte ich diese Erfahrungen der Fatalität noch nicht und grübelte den ganzen Tag nach einem Ausweg; der einzig mögliche war die Anzeige bei Herrn Jäggli, das aber tut kein Knabe, daß er sich ehrlos vor sich selber und vor den andern macht.

So hätte ich mich schließlich doch ins Unvermeid= liche geschickt, wenn ich der erste gewesen wäre. Es war diesmal noch dunkler als am Abend vorher, auch schienen sie sich mehr zu eilen; die Lichter waren faum gelöscht, als das Teigbäckergeräusch losging. Da mach= te mir der Born alle Selbstermahnungen zunichte; als sie - ich war der vierte in der Reihe - mir die Decke abreißen wollten, hatte ich mich fest hineinge= dreht, und wie sie nach dem ersten Widerstand ftarfer waren und mich wie eine Puppe aufwickelten und aus dem Bett reißen wollten, kam ich ihnen mit ei= nem Sprung zuvor, hatte ohne Vorbedacht den Schemel in den Fingern, den ich mit beiden Banden kaum aufheben konnte, und schlug damit sinnlos um mich. Dabei traf ich gleich einen so an den Ropf, daß er mit einem sonderbaren Schmerzenslaut hinstürzte. Die die andern sich im Dunkeln um den bemühten

und einige mir den Schemel aus den händen reißen wollten, warnte vom Flur her, wo augenscheinlich der Aufpasser stand, ein scharfer Zischlaut: für eine Minute war nichts zu hören als das Gepatsch eiliger Füße und das Geraschel von den Betten. Ich selber ließ den Schemel fallen und schlüpfte ins Bett, meine Decke raffend, so gut ich es noch vermochte.

Dann fam von der Flurtur ber Geräusch und ein blaffer Schein, herr Jäggli rückte an mit seiner Kuhr= mannslampe. Erst blieb er an der Zür abwartend stehen, ging banach leuchtend an Bett um Bett vorbei, bis er an meinem stillstand. Rundum waren auf einmal die Atemzüge zu hören, wie wenn alles schliefe; das vermochte ich nun nicht, als er mir, der den um= gefallenen Schemel erblickt hatte, mit ber Laterne ins Geficht leuchtete. Ich blinzelte erft und fah ihn bann mit offenen Augen an. Was ist das mit dem Schemel, fragte er; ich gab ihm keine Antwort, stand aber auf und legte meine Sachen wieder nach der Ord= nung zurecht, die Strümpfe glatt gefaltet obenauf. Er schwieg dazu, bis ich mich wieder legte, leuchtete noch einmal alles ab um mein Bett und gab mir schließlich um meiner Unordnung willen in seiner fnappen Sprechart einen Verweis. Ich spürte wohl die Frage darin und merkte auch, wie gar kein Atemzug

mehr zu hören war, weil alle jetzt auf die Entdeckung warteten, indem ich mich beschweren würde. Ich schwieg aber hartnäckig still, sodaß er schließlich unssicher geworden seinen Gang mit der gleichen Sorgsfalt fortsetzte, an der Tür zuletzt noch einmal gute Nacht gebot und sacht, wie er gekommen war, versichwand.

Ich habe den kindlichen Vorfall so gut behalten, weil von diefer Stunde mein Unfehen in der Unftalt herrührte, daß ich ein starker Anabe und kein Rlat= scher wäre. Die Alten rechneten mir boch an, daß ich geschwiegen hatte, und die Neuen waren mir dankbar für den Hieb. Ob sie mich auch in der Racht darauf mehr geräuschvoll als schmerzhaft verprügelten, so brauchte ich doch nicht mehr auf den Schrank, und die übrigen nach mir auch nicht. Ich war auf einmal eine Urt Beld geworden, einer auf den die an= dern wieder wie zuvor in Neuenegg beim Spielen horchten. Wenn ich mir alle Kindlichkeit davon abziehe, bleibt eine Urt Einficht übrig, daß dies von vornherein mein Los war und daß meinen späteren Erfolgen und meiner kurzen Berühmtheit soviel unverdienter Zufall und ein bisichen Kächerlichkeit anhaftete wie dieser meiner ersten Beldentat.

Im Gymnasium fing das Elend der Dorfschule

wieder an beim Abc der Römer und nachher der Griechen. Die Grammatik war nicht der richtige Weg für mich, Sprachen zu lernen; es ist, wie wenn die griechischen Standbilder erst in Stücke zerschlagen werden sollten, damit man ihre Schönheit von Grund aus begriffe. Ich habe später Italienisch in garnicht vielen Monaten so gelernt, daß ich in Rom als Ita= liener durchkam, weil die Sprache doch fürs Dhr und eine Urt Gebärde ift, die fich nachahmen läßt. Im Inmnasium arbeitete ich mich an der Grammatik in eine Feindschaft mit meinen Lehrern hinein, die schließ= lich die Schulstunden zur Gerichtsverhandlung mach= te, in die ich jeden Morgen mit neuen Listen kam. Ich wurde, mit den Jahren ein paarmal sigen blei= bend, auch hier für meine Mitschüler eine Urt Räuberhauptmann; aber es war doch keine Ehre wie beim Spiel dabei, immer als der eine zu gelten, der die Sünden der faulen und verstockten Rlaffenbrüder auf sich nahm, weil sie an ihm gemessen für ihre Lehrer immer noch erträglich waren.

Das wurde erst mit den Jahren besser, als neben den alten Sprachen die Naturwissenschaften zum Borschein kamen; hier, wo alles ins Lebendige zielte, wo mir mit jedem neuen Experiment die Natur reicher und rätselvoller aufging und schließlich zu einer Un-

ermeflichkeit von Geheimniffen wurde, gegen die mir bie Schöpfungsgeschichte aus dem Sensetal einfältig und bäurisch vorkam, wo mein Kopf nicht nur ein Raften mit Schubfächern war, um mit Vokabeln und Ronjugationen vollgestopft zu werden, wo meine Augen zu sehen und selbst die Nase etwas zu riechen und die Wißbegierde alle hande zum Greifen voll hatte, wo ich Erfahrungen sammeln und verwerten konnte, wo ich mit meinem Verstand und Gefühl mir felber ein Stuck von dem großen geheimnisvollen Leben wurde, nicht nur ein Schüler für die Schule war: da kam von felber auch die Lernfreude über mich, aus der allein die Energie zu wirklichen Leistungen bestritten werden fann. Was meine Leh= rer einen begabten aber faulen Schüler an mir nann= ten, das gibt es garnicht; aus sich selber ift keine Begabung faul, fie wird nur von der Schule ftumpf und verdroffen gemacht, wenn sie Steine ftatt Brot bekommt, wies in der Bibel heißt. Der Fleiß der Unbegabten, mit dem die Schule wie das Leben rech= net, ift Packträgerarbeit, wie man fagt, wo die Rollis nur aufgestapelt niemals ausgepackt werden, und mancher später, ein ganzes Lagerhaus im Ropf, mit glänzenden Zeugnissen ins Leben entlassen wird, ber mit bestandenem Eramen den Schlüssel verloren

hat. Ich kann so recht nur von den Künstlern sprechen: aber da sind die Fleißigen, die so Bild für Bild sinnlos heruntermalen, gewiß die eigentlichen Faulpelze, während andere, die nur selten etwas zuwege bringen und niemals eine Vollendung sehen, in einem Auswand unerhörter Energie mit dem Herrn um Erfüllung ringen.

So kam ich also mit der Schule erst zurecht, als ich für meinen neugierigen Geift in den Naturwiffenschaften etwas Lebendiges zu lernen fand; und ich fann auch noch heute mit Vergnügen daran denken, wie ich als älterer Schüler erperimentierte, Sammlungen anlegte und Praparate machte, weil bas erfülltes und nicht verfäumtes Leben war. Mein Sinn ftand freilich auch damals nur auf das eine Ziel, wohin er von Anfang an gerichtet war; und wie ich so im Schreiben mein unberatenes Leben als Schüler überbenke, muß ich erkennen, was der Fromme Fügung nennt, und was mir als die lette Lebenseinsicht übriggeblieben ist: daß es die viel angeführten Bufälligkeiten garnicht gibt, alles vielmehr in einem fatalen Zusammenhang steht, durch den man unrett= bar auf dem vorbestimmten Weg vorwärts geschoben wird. Ich könnte mir ja sagen, daß ich den Zeichen= lehrer Vollmar am Ihmnasium fand, sei nur ein

Zufall gewesen, weil nun einmal an jeder solchen Unsstalt ein Zeichenlehrer ist, dem ich mit meiner Begabung von selber verfallen mußte. Doch brauchte dieser Bollmar dann nicht ausgerechnet derjenige von meinen Lehrern zu sein, der zu dem mütterlichen Haus Schärer in Bern als Nachbar in freundschaftlichen Beziehungen stand und der Spielkamerad von meiner Mutter gewesen war.

Es war ein sonderbarer Mann, einer von den Leuten, wie fie in jeder Stadt gewiffermaßen als der Abfall der Runft im bürgerlichen Leben, meift als Beichenlehrer am Onmnasium übrigbleiben. Sein Vater war noch auf eine altmodische Art Künstler gewesen, Tierarzt und Tierbildhauer zugleich; ihm war das Reiterdenkmal des Siegers in der Laupen= schlacht, Rudolfs von Erlach zugefallen, das mit den vier Bären am Sockel auf dem Münsterplat ftand und mir seit meiner Jugend als das Denkmal aller Denkmäler galt. Daß nun der Sohn dieses Meifters mein Zeichenlehrer wurde, mich sogar als seinen Schützling und eigentlichen Schüler betrachtete, gab mir ein Gefühl der Zugehörigkeit zur fünstlerischen Gilde des heimatlandes, darin ich mir je nach meinen Zukunftsträumen eine Wichtigkeit zusprechen konnte. Was ich von ihm lernte, mar viel und menig zugleich; er zeigte mir bald, daß ich mit der spißigen Umrifizeichnung in Walthards Manier nicht weiterkäme, er brachte mir bei, auf Licht und Schat= ten der Dinge zu achten und die mit breiten Rohle= strichen hinzusetzen, womit allein die malerische Wirkung, Plastif und Gegenständlichkeit zu erreichen wären. Das war ein so vorzügliches Rezept für mich, wie er ein auter Apothefer war, nur ge= nügte diese Apotheke nicht, um Runft zu machen. Viel wichtiger war sein eifriges Bernburgertum und daß er mir die Augen öffnete, wie die stolze Geschichte unserer Stadt sich auch in den Formen der Bauten, Brunnen, Lauben und Brücken zeigte. Es maren Forschungsreisen in die Vergangenheit für mich, wenn er mit mir ins Nydeck hinunter oder an die Schiff= laube zog, wo das Hausgerumpel der fleinen Leute sich aus der Mar hinaufdrängte bis zu den stattlichen Bürgerhäusern und Türmen der oberen Stadt. Niemals später ift mir so deutlich gemacht worden, wie der Rünstler kein Weltreisender in willfürlichen Motiven fein könne, daß er mit der Runstfertigkeit seiner Sand zwar eine besondere Begabung aber mit dem, was er fertig brächte, doch nur ein Teil des Volkskörpers wäre, dem er wie jeder handwerker, Beamter oder Raufmann als ein Werkzeug seiner Entwicklung und seines Rub=

mes angehöre. Freilich, wie anders ist Bern als sonst eine Stadt in der deutschen Welt; wo alles, was die Augen sehen, aus unabhängigem Bürgerssinn entstand, der durch Jahrhunderte seine stolzen und kläglichen Jahre hatte, aber die Selbstherrschaft bis in unsere Tage behauptete. So müssen die gotischen Städte gewesen sein, als sie — den Griechen gleich im Gemeinsinn — ihre Nathäuser bauten.

Aus der Schule wurde ich mit der Tertia erlöft; furz vor meinen Abgang fiel noch ein rechtes Schüler= ereignis, das zu meinem späteren Leben nachträglich in eine unheilvolle Beziehung kam. Ich weiß nicht mehr genau, wie es entstand; es muß wohl bei der Mathematik gewesen sein, daß ich einen Zettel weiter= gab, wie er meistens bei sogenannten Klassenaufgaben die Runde macht. Er wurde diesmal bei einem Nach= barschüler entdeckt und bei der Untersuchung blieb ich als derjenige übrig, von dem er ihn erhalten hatte. Nun weiß jeder, der einer Klasse angehörte, daß bei solchen Dingen der einzelne auf die eigene Geschick= lichkeit und Verantwortung angewiesen ift, sodaß es unter Schülern als ehrlos gilt, einen andern zu verraten: Als mich der ertappte Emil Welti - ich hätte ohne unsere späteren Beziehungen seinen Namen vielleicht vergeffen - in seiner Verwirrung dem Lehrer verraten hatte, war er für die Klasse nicht mehr vorhanden. Es mag sein, daß ich als der Verratene mein Teil dazu tat, die andern aufzuhetzen; jedenfalls wurde die Parole unerbittlich eingehalten, mit dem Geächteten kein Wort zu sprechen, obwohl er als der Sohn des damaligen Bundespräsidenten sonst einen Anspruch auf Beachtung hatte.

Das dauerte einige Wochen, bis sich der Vater sel= ber und zwar auf eine praktische Art einmischte. Ich hatte wieder einmal die Bären an dem Erlach= brunnen zeichnen wollen, war jedoch schließlich ins Mn= deck hinunter und über die Brücke an den Baren= graben geraten, weil ich versuchen wollte, die Baren lieber nach der Natur zu zeichnen. Das miglang mir zwar; aber als ich nach manchem vergeblichen Berfuch mein Sfizzenbuch zuflappte und verdrieflich den unheimlichen Drolligkeiten der Tiere zusah, wie sie sich aufrichteten und in dem braunen Pelz dann etwas von Berner Sennhirten an sich hatten mit ber Rapuze überm Ropf, tippte mir jemand mit der weißen Beinkrücke von einem Regenschirm auf die Schulter, und als ich mich umwandte, ftand ein alter herr ba, fast von meiner Größe, ber niemand anders als der Bundespräsident war. Ich muß die Müße nicht fröhlich abgenommen haben; denn er winkte mir gleich ab, war aber dann so selbstverständlich, wie ers in größeren Dingen auch sein konnte: Ob ich der Stauffer sei? Und als ich Ja sagte und die Müße troßig wieder aufsette, machte er schon seinen Vor= schlag: es sei von seinem Emil nicht nett gewesen, mich zu verraten, aber vierzehn Tage Verruf sei boch genug. Er wolle uns, der ganzen Rlaffe, wenn es die Lehrer erlaubten, ein Käßchen Bier auflegen zu einem Verföhnungsabend; doch follte damit die Sache auch vergessen sein. Das war ein Vorschlag, ber ben gescheiten Staatsmann zeigte, und ich faß ihm auch gleich im Hanffamen drin. Nur wie er schon geben wollte und ihm ein Wind den Regen= schirm aufjagte, packte er darüber doch seinen Grimm noch aus, wie wenn ich felber der Windstoß gemefen ware: So, Bürschli, nun lauf mir nicht noch einmal über den Weg!

Ich hab es doch getan, habe den alten Herrn später in seinem Haus gemalt als sehr willkommener Gast und bin ihm nachher in Rom ein eifriger Cicerone gewesen: aber als die Freundschaft aus war, hab ich gespürt, was solch ein alter Bundespräsident und Schweizer Bundesrat vermag. Damals nahm ich die Warnung nicht bedrohlicher, als sie gemeint war. Mir waren andere Dinge wichtig als der alte Welti, ob-

wohler Bundespräsident und ich ein unnüger Pfarrersbub war. Nicht lange danach wars mit Latein und anderen Schulnöten für mich vorbei; mein Lebensweg ging seitwärts in die Büsche, während die Genossen sich Jahr für Jahr fleißig dis zur Prima hinzuf saßen, um nachher jeder eine andere Berussweisheit zu studieren. Ein halbes Jahr lang duldete Herr Jäggli mich langen Bengel noch im Waisensbaus, dann trat ich ganz ins Atelier des Zeichenlehrers Bollmar ein; nicht, weil es den Eltern recht gewesen wäre, daß ich nun Künstler werden sollte, sondern weil es bei meinem faulen und verstockten Wesen, wie die Lehrer sagten, vorläufig keinen andern Ausweg gab, als etwa auch so ein Zeichenlehrertum.

Ich kam mit einigen anderen Jungleuten zur Kost in die alte Invalidenkaserne, wo sich denn bald das Früchtchen aus mir entwickelte, das die Lehrer nicht ohne hämische Hoffnung erwarteten. Ich war mit den Jahren so unablässig als Laugenichts und Bummler gescholten worden, daß ich mich allmählich in einen Trotz verfressen hatte, das nun auch recht zu sein. Was ich bei dem eifrigen Vollmar lernen sollte, konnte ich längst, irgendwelche Kameraden, meinen Ehrgeiz aufzustacheln, fehlten mir. Dazu ging ich ins siebzehnte Jahr, war ein baumstarker Kerl, in dem die

Säfte der Jugend nicht nur in sehnsüchtigen Mond= nächten rumorten; es gab im Invalidenhaus und auch sonst wüste Nächte, wo ich der zahmste nicht mar. Zwischen Saufereien und ganz verlumpten Lagen fand ich schließlich den Anschluß an irgendwelche Fröhlichkeit nicht mehr. Wenn ich früher in den Ferien und vielfach Sonntags gern nach haus gelaufen und von dort aus mit dem Rucksack in die Berge gestie= gen war, verlor ich jett, wo daheim die strengen Vermahnungen des Vaters und der vorwurfsvoll flagende Blick der Mutter auf mich warteten, auch bazu jede Luft. Ich hatte nie Geld und machte Schulden, wo es noch möglich war; ich erwarb ftatt der Schul= fameraden halb abgerutschte Sauffumpane zu Genos= sen, duzte mich mit einigen Dutend Rellnerinnen in ber Stadt und verkam felbit in der Rleidung, fodaß die Rlagen und Befürchtungen über mich wie die bösen Winde ins Sensetal webten.

Als mich schließlich der Vollmar wochenlang nicht mehr gesehen hatte, als sie mich selbst im Invaliden= haus nicht mehr dulden wollten und meine Trinksschulden mir weder eine Wirtschaft noch einen ruhigen Gang durch die Stadt erlaubten, sodaß ich mich wie ein herrenloser Hund herumtrieb und schon bedenkslich in die Nähe der Existenzen geraten war, die man

im Binter an den Hauptbahnhöfen oder sonst ohne Mantel mit den händen in der Tasche der Bärme nachgeben sieht, holte mein Vater den verlorenen Sohn ins Sensetal zurück.

Es gab ein Strafgericht, darin mir die Berzweif= lung der Eltern das einzig bittre war, obwohl ich auch sie mit der Scheu eines zuviel geprügelten hundes ertrug, hoffnungslose Beratungen mit meinem Lehrer Vollmar und endlich die Verbannung. Ich follte, weil ich nichts reelles, nicht einmal Zeichenlehrer zu werden vermochte, einem Stubenmaler nach München in die Lehre gegeben werden, den der Bollmar zufällig kannte. Es mar mir aller Boden so unter den Füßen fortgerutscht, dabei war mir der Aufenthalt zu Hause unter den traurigen Augen der Eltern und bei den verängstigten Geschwistern so leid, daß ich selbst die= fen Ausweg wie eine Befreiung ansah. In dem verstockten Trop, aus dem sich alle Untaten sicher zulett erflären laffen, weil doch in den Verkommen= sten noch eine Urt Seele übrigbleibt, die vor sich felber recht behalten muß in aller Buftenei und sich in einer Art Auflehnung und Selbstvernichtung zugleich entlädt, wenn sie nicht von haus aus ganz ein trauriges Bemächte ift, nahm ich mit meiner Rifte im Frühsom= mer 1874 zum zweitenmal Abschied aus Neuenegg.

Um Nachmittag vorher schlich ich mich fort, noch einmal in den Forst hinauf. Mein Miggeschick woll= te, daß mir in den grünen Kornfeldern vorher das Unneli begegnete mit seiner Mutter. Sie fagte mir fein Wort, ging scheu vor mir zur Seite, wie die andern und mit der gleichen Trauer im Blick; ich rief ihr etwas nach im Trop, was sie doch nicht mehr hörte, fing an zu laufen und zu toben und fand mich schließ= lich heulend am Laupendenkmal wieder. Da lag noch immer unter mir bas Tal mit seinen Erlen, aus denen ich einmal ein Bild vom Erlkönig machen woll= te; da stieg das Hügelgewirr des Schwarzimburgi= schen Landes bis zur Stockhornkette, die wie ein dicker Wolkenwulst vor dem himmel lag, aus dem ein Stückehen Silberblick der Berner Alpen leuchtete und verschwand: Alles war wie sonst, nur ich selber sollte ein Verlorener geworden sein, einer, der nichts bedeuten konnte für die Geschichte seiner Beimat an deren Denkmal er stand — als ein beiseite geworfenes und zerschmiffenes Geschirr. Ich muß wohl fagen, es regte fich feine Demut in mir und feine Absicht der Besserung, nur ein frecher Trot, diesen Menschen im Tal hier unten und drüben in Bern zu zeigen, daß etwas anderes in mir drängte als Lumperei und Schulden.

Es war schon dämmrig, als ich wieder hinunter ans Pfarrhaus fam, das immer noch wie ein Landschlößichen am Hügel stand. Ich folgte einem Einfall und trat ins Schulhaus, wo schon die Lampe brannte und die Lehrerin mich erstaunt und fast er= schrocken ansah. Ich lachte ihr mitten ins Gesicht, als ich nun Abschied nahm, und wie die Gute meine hand mit einer schüchternen Vermahnung an den Gram der Eltern hielt, schüttelte ich sie ordentlich und reichte sie auch dem Anneli bin, das erbärmlich weinte; in der Tür aber wandte ich mich noch ein= mal um, das rechte Wort für meinen Zustand suchend, das ich dann komisch genug noch fand, indessen mir nun felber Tranen über die Backen liefen: Was aus mir werden soll, Frau Dietrich? Ein Mann soll aus mir werden!

Stunden meines Lebens immer noch die Neusgier dabei gestanden, was nun käme; die saß, als ich die lange Neise nach München machte, getreulich neben mir und hatte immer denselben Trost, daß ich nun so oder so doch in die Malerstadt einzöge; denn daß ich ein berühmter Künstler werden müßte, blieb mir so sicher wie mein Herzschlag.

Obwohl es eine bittere Fahrt für ein Pfarrerssöhnschen war, zu einem Stubenmaler in die Lehre zu gehen, tat ich sie gern und machte die Augen auf. Ich war noch nicht gereist, so kam mir alles neu vor, das Gedränge auf den Hauptstationen, die viele Umsteigerei, wie sie damals noch üblich war, und nicht zum wenigsten, wie sich die Bauart der Häusfer mit der Mundart der Reisenden mählich änderte. Alls ich endlich über den weiten Bodensee kam, wo die Alpen ferner gerückt vom Säntis dis nach Borarlsberg mit einer unendlichen Zackenreihe standen, die

oben wie ein Gebiß scharf in den Rändern ab= geschnitten war und nach unten mit den Vorbergen und den Ufern in ein Dunftband verlief, wo ich zum erstenmal die blaue Uniform der banrischen Beamten sah und ihre Sprache hörte, die mir gang kauder= welsch vorkam: begriff ich erft, daß Länder keine Land= farten, sondern Weiten waren, darin die Städte nicht einsam sondern in einem unübersehbaren Net von Böfen, Rlöftern, Dörfern ftanden. Gegen Abend, als es fein Ende nehmen wollte, als ich vom sißen steif geworden war und der Zug noch immer weiterfuhr, an den Stangen und Dräh= ten vorüber, die sich wie Notenlinien - verrückt geworden von der Musik der Räder - unab= lässig hoben und senkten, als die Lüfte still wurden und den toten Glanz befamen, der manchmal abends die Landschaft überfallen kann: da faßte mich das erste heimweh an. Bei Graffrath hörten die letten Berge auf, und wie ich dann immer noch weiterfuhr in die baprische Hochebene hinein, fam mir der Schwinbel, als mußte man - weil doch die Erde rund ist wo sie nun flach wurde - bis nach Ungarn hinun= terseben und nach Rufland.

Es war schon dunkel, als wir endlich in das Lichstermeer des Hauptbahnhofs einfuhren, wo mich der

Maler Wenzel richtig herausfand und nach der Holzapfelstraße brachte. Er war ein kleiner schweigsamer Mann mit einem schon ergrauten Ziegenbart, den er famt seinem Schnauger in die hohle hand nahm und nachdenklich in eine Spite auszog, wenn er sprechen wollte, was nicht häufig war. Wir mußten noch eine mörderliche Strecke zurück durch schlechte Straffen, daß ich mich wunderte, warum ich nicht schon an der vorletten Station ausgestiegen mar. Er wohnte an der Kante draußen, wo solche Handwerker in der Grofftadt wohnen, in ein paar engen Zimmern zwis schen lauter kleinen Leuten; wie ich hineinkam und die Frau sah in dem ärmlichen Hausrat, ein verdrücktes blaffes Wefen mit einem noch blafferen Kind, wie ich die Luft schmeckte und an das Knabenzimmer mit der Bibliothek in Neuenega dachte, das nun in dieser Nacht ganz leer war und voll Wiesenduft, in= dessen hier der Dunst nach schlechter Wäsche und Detroleum roch: da sah ich wohl, in was für eine an= dere Schule als ein Symnasium ich nun gekommen war. Doch hielt ich mich noch tapfer, auch den an= dern Tag, an dem ich früh um fünf Uhr aufstehn und mit zur Arbeit mußte; und so fort die Woche durch, bis endlich der Sonntag kam. Ich hatte mich gefreut, nun einmal einen Blick in die Stadt zu tun: er gab mir einen alten Kleiderkasten abzuschleisen, ben ganzen Tag bis in den Abend. Da packte mich das Heimweh mit einer Todestraurigkeit, daß ich nun für mein ganzes Leben in solchem Elend gefanzen sei mit meinen Künstlerträumen.

Als es nun wirklich wochenlang so fortging, und ich noch außerdem der Frau die Schuhe puten, Milch kochen, Waffer tragen und das Kind verwahren mußte, wenn weniger zu tun war, sodaß ich mir nur recht viel Arbeit draußen wünschte, um nur nicht in solcher Luft zu sein; und als ich bald merkte, wie ich mit meiner Geschicklichkeit zum Marmorieren und Schildermalen dem Wenzel für feine eigene Ungeschicklichkeit in feineren Arbeiten wertvoll wurde: da ließ ich eines Tages zwar nicht gegen ihn sondern gegen die erschrockene Frau meinen Born ausplagen, meine Eltern hätten dazu das Lehrgeld nicht für drei Jahre voraus bezahlt. Das half dann fo viel, daß fie für die Hausarbeiten ein Mädchen nahm und mir Sonn= tags wenigstens den Nachmittag freigab. Doch blieb es sonst das harte Leben, darin sich solche Lehr= linge durchbeißen muffen, nur daß ich doch viel älter und immerhin durch etwas Schulbildung verwöhnt war. Einmal hatten sie auf meinem Bett eine tophusfranke Frau ins Krankenhaus transportiert, sodaß ich

nicht mehr darin liegen konnte und wochenlang auf einer Bank im Zimmer des Meisters schlief, bis es sich anders machte; ein anderes Mal kam auf der andern Seite eine Frau ins Kindbett nieder, daß ich sie durch die dünne Wand schreien hörte die ganze Nacht: Es war ein böser Sommer für einen Mensschen von siedzehn Jahren, der Griechisch und Latein gelernt hat und Künstler werden will; und wenn ich manchmal an das Sensetal dachte, wie ich daheim ein schmuckes Bürschlein gewesen war, dem alle geschmeischelt hatten, wenn es mit seinem stattlichen Bater Sonntags spazierenging, dann schmeckte ich die Trännen in den Mundwinkeln, wie wenn ich Bitterwasser getrunken hätte.

Die Arbeit selber schreckte mich nicht, ich fand sogar allmählich etwas Tüchtiges darin, so jeden Morgen mit dem Handwerkzeug hinauszuziehen; denn weil es vielmals Neubauten waren, darin wir arbeiteten, mit lichten Jimmern, und weil es überhaupt kein fröhlicheres Handwerk gibt, als mit einem Pinsel den Leuten Türen, Wände und Schilder anzumalen, weshalb auch die Stubenmaler – freilich auch dem schönen Scho in den leeren Jimmern zuliebe – meist am singen oder pfeisen sind: kriegte ich bald einen richtigen Sifer. Es war wohl auch, daß meine Un=

rast endlich einen Berg vor die Füße bekommen hatte, der bewältigt werden mußte; ich lernte gipsen, ansstreichen, marmorieren, masern, schablonieren, Schilber malen, und lernte es so bald, daß ich dem Meister täglich meine zwei Gulden verdiente, die er bei diesem merkwürdigen Lehrling einsteckte.

Meine Absicht mar, bis in den Winter soviel zu lernen, daß ich selber als Geselle gehn und mir da= durch die Mittel zum Besuch der Akademie verdienen könnte; den Eltern zum Beweis, daß ich doch etwas anderes als der Taugenichts war, den sie verachtet hatten. Aber alles muß gelernt sein, felbst als Lehrling einem Meister durchzubrennen; denn als ich das zu Neujahr tat und kurzerhand bei einem andern als Geselle eintreten wollte, fiel unvermutet ein so kalter Winter ein, daß alle Arbeiten draußen und an Neubauten aufhörten. Er konnte mich nicht anneh= men, sonst Arbeit fand ich auch nicht und weil ich als Lehrling trop meiner Geschicklichkeit keinen Lohn erhalten hatte, etwas zu sparen: stand ich nach we= nigen Tagen wirklich auf der Straffe. Ich hätte freilich jederzeit zum Meister Wenzel in die Holzapfel= straße zurück gekonnt; so aber war mein Trop nicht beschaffen, daß er sich duckte, wenn es nicht gleich geriet.

Ich habe dann, um nicht zu hungern und zu frieren, die fläglichen Arbeiten getan, die den Obdachlosen für ein paar Pfennige übrigbleiben, ich habe Holz gesspalten, Gepäck zur Bahn gebracht und bin mit Handwagen durch die Stadt gefahren. Es war am Ende kein Bergnügen mehr, weil ich nicht immer etwas fand und nicht genug zum Essen verdiente, kaum meine Schlafstelle bezahlen konnte. Ich mußte schließlich verssehen, was überklüssig an meiner Rleidung war, sah wie ein Strolch aus, und wenn man dabei nichts mehr zu essen hat und hungrig durch die Menge der Pelzskragen und warmen Mäntel geht, ist es keine Maskerade mehr.

Als es garnicht mehr ging und ich vor Entfräftung und Bitterkeit fast am Heulen war, wie ich mich eines Tages arbeitsuchend um die warmen Stellen im Hauptbahnhof herumtrieb — es war so kalt, daß man den Atem der Pferde wie Alphörner vor ihren Müstern sah — fiel mir mein Spruch ein, den ich im Herbst noch meinem Bruder Eduard ins Waisenhaus geschrieben hatte, das schwerste wäre doch, sich einen Willen anzueignen, sodaß man jederzeit zu sich sagen könnte: ich will, und dann auch kräftig sei, es zu tun. Ich mußte einsehen, daß solche Sprüche immerhin noch auf der billigen Grundlage einer gesicherten

Eriftenz ihr Wefen machen, und wieviel reeller die arausame Beisheit Goethes mar, daß, wer den letten Taler ausgegeben, auch den Zusammenhang mit der Menschheit verloren habe. Ich war mit meinem Wil= len und der Geschicklichkeit eines ordentlichen hand= werks wirklich ausgeschlossen und hätte gern die Säue des verlorenen Sohns gehütet, wenn das bei diefer Winterfälte gegangen wäre; schon aber in mich zu schlagen und heimzuschreiben vermochte ich noch nicht. So recht in der letten Verdroffenheit geriet ich schließ= lich vor eine Unschlagfäule und hätte nicht gedacht, daran einen Ausweg zu finden. Wie ich aber grimmig die Ankündigungen der Theater las und etwas von der Ausstattung durch den Hoftheatermaler Quaglio, fiel mir erst ein, daß diese Institute nicht blog vorn einen Eingang fürs Vergnügen sondern hinten auch einen für die Arbeit hätten, und mir am eheften Beschäftigung bieten könnten, weil da im Gegensat zu allen andern Gelegenheiten meines Fachs hohe Saison war.

Ich machte mich gleich zum Hoftheater hin und war so tücklich in meinem Willen und einer bibelhaften Sicherheit, hier aus meinem Elend erlöst zu werden, daß ich trot allen möglichen Abweisungen schließlich doch zum Quaglio selber vorkam. Der schien

aus irgendwelchen Grunden Gefallen an mir zu finden und stellte mir Beschäftigung in Aussicht, freilich erst nach vierzehn Tagen. Ich war so wenig aeübt in der Bettelei, daß ich mich damit abfertigen ließ; zwar wie ich wieder draußen auf der kalten Strafe mar und dachte, daß ich in vierzehn Tagen dreimal verhungert und erfroren wäre, mußte ich vor But lachen und mit den Zorntränen in den Augen machte ich mich sogleich noch einmal an den Mann zurück, als wenn ich etwas vergessen hätte. Er sab mich erstaunt an, daß ich zum zweitenmal daherkam und raunzte nur, wie das die Münchener machen, wenn sie unwirsch sind, immer noch den Roblestift in der Hand, mit dem er an einem großen Karton berumfuhr. Ich fagte ihm nun mein Elend, was er sich gleichmütig arbeitend anhörte, wobei sein Schatten in dem schlecht belichteten Raum wie ein Teufel an der weißen Fläche je nach der Drehung größer oder kleiner wurde. Zum Schluß fragte er mich recht von unten her wie eine Dogge, ob ich denn keine Eltern hätte? und als er hörte, wer sie waren, holte er aus ber lofen Tasche einen richtigen blanken Bereinstaler heraus, zu anderthalb Gulden, und gab mir den als Handgeld, wie er fagte: aber heimschreiben, raunzte er

dann noch, heimschreiben und in vierzehn Tagen punklich da fein.

So hatte ich auf einmal den Unschluff an die Menschheit wieder in der Tasche, wo ihn meine Hände aus Vorsicht nicht losließen, und meinen Willen auch; obwohl ich mir den Taler eigentlich erbet= telt hatte und damit weder ein hoftheatermaler noch sonst ein Künstler geworden war, wovon mein Ehrgeiz geträumt hatte, fühlte ich mich nun doch wieder gesichert genug, meinen Eltern beimzuschreis ben und sie um einen Vorschuß zu bitten, den ich auch erhielt. Allerdings mit einem größeren Posten Bermahnungen, als ich sie damals verwerten konnte: benn auf dem Dachboden eines Hoftheaters geht es anders zu als in einem bernischen Landpfarrerhaus; auch mit dem besten Gottvertrauen allein fann sich da keiner durchbeißen. Solange der vertrackte Winter so kalt blieb, ging es mir wie einer ins Haus verschlagenen Feldmaus; fast zwei Monate lang habe ich ausgehalten, schlecht bezahlt aber immerhin vor Straßenbettelei bewahrt. Und was ich auf diefe Art zu sehen friegte von der Rückseite der Rulissenwelt, bat mir jedenfalls für später alle Illusionen der Theater= funst genommen und das war kein geringer Erfola. Denn wenn ich bedenke, daß es Menschen gibt, die

sich vor Bilbern und Statuen wie ernsthafte Kenner benehmen und nachher vor dem geschmacklosen Unssinn einer mit dem Tüncherquast zusammengemalten Pappbeckelwelt entzückt sind, muß ich einen Zauber für wirksam halten, aus dem ich damals schon Ersnüchterung fand.

Mit dem März kamen dann endlich die Regen= winde, daß man vor der Stadt die ferne Alpen= kette frühmorgens in einer unnatürlichen Beilchen= farbe fah. Nach dem ftrengen Winter gab es nun Anstreicherarbeiten die Fülle, weil viele Neubauten zum Frühjahr noch bezogen werden follten; alle Tage wurde in den Zeitungen nach Gefellen gesucht. Ich fletterte von meinem Dachboden herunter, fagte dem Quaglio meinen schönsten Dank und wurde ein gesuchter Geselle für die kleinen Meister, weil ich einen Raum selbständig dekorieren konnte, mas fie nicht vermochten. So malte ich ziemlich alle Räume im Schloß zu Laim und verdiente meine zwei Gulden dreißig Rreuzer im Lag, konnte mir Rleider kaufen, ein ordentliches Rosthaus nehmen; und war auch richtig bald so weit, mir um dreißig Gulden mein Malzeug anzuschaffen: Palette, Staffelei, Pinsel und Karben.

Alltags war freilich keine Zeit, da hieß es von der Schäfer, Rarl Stauffers Lebensgang

Frühe bis ins Dunkel die Belligkeit ausnüßen für die Arbeit: aber Sonntags war ich dann Künstler für mich selber. Und wenn es auch nicht einmal ein Lehr= lingsstück wurde, hab ich damals doch mit achtzehn Jahren mein erftes Bild, ein Selbstporträt gemalt. So war ich immerhin noch früh genug ans Ziel gekommen; denn daß ich mit dem Berbst auf die Runst= schule konnte, schien mir sicher. Ich hatte mir den Berg gewaltsam unter die Füße getreten und ob ich auch noch über ben Sommer als Stubenma= ler in München geblieben bin, täglich zwölf Stunden Brotarbeit und Sonntags für mich selber nicht weniger, es war doch keine unfröhliche Zeit. Ich mußte nun und hatte es jedermann bewiesen, daß ich kein Nichtsnut und Faulvelz sondern ein Kerl war, ber sich trop Griechisch und Latein im Leben felber half.

So wurde ich auch brieflich mit den Eltern wieder einig und als ich über den Sommer mir Geld
für die Reise gespart hatte und auch wieder gut in
Kleidern war, dacht ich mir nach diesem Jahr
nicht nur rechtschaffener Arbeit auch einmal Ferien
machen zu können; außerdem wollte ich mit meinen Eltern jest im Ernst die künstlerische Zukunft
bereden. Im Juni 1874 war ich gekommen und im

August 1875 machte ich mich wieder fort aus Mün= chen, nach vierzehn fauren Monaten. Die Kahrt war biesmal drollig genug, weil ich als ein richtiger Stubenmaler mir angewöhnt hatte, mit allen Leuten lustig darauf los zu schwadronieren. In Lindau fand ich lärmende Genossen, mit denen ich in Romans= horn richtig den Zug vertrödelte. Statt nach Bern fam ich an dem Tag nur noch bis Zürich. Es machte mir nicht viel, als daß ich da hängen blieb; ich mußte an den grunen Beinrich denken, wie der mit seinem Totenschädel noch übler daran gewesen wäre und wie es dem zulett noch leidlich gut ausging. Ich fand bei dem einen der lustigen Rumpane — es war ein schwäbischer Schneider, der bei seinem Onkel in ein fleines Konfektionsgeschäft eintreten wollte - für die Nacht merkwürdigerweise Unterschlupf in seinem Bett, mas mir insofern schlecht bekam, als er mich nach ben erften Stunden mit seiner Sagemühle medte. Ich konnte drum die halbe Nacht nicht schlafen, sah durch das offene Dachfenster in den himmel, der garnicht dunkel, nur immer tiefer in einer herrlichen Bläue murde, und hob mich in der Frühe über ihn fort, um aus dem Dunst der Rammer zum wenig= sten an frische Luft zu kommen. Das ging so einfach nicht, weil das Rlappenfenster in dem schrägen

Dachboden viel zu hoch lag. Ich kletterte also im Hemd auf einen Stuhl und habe, die Arme auf das Dach hinausgehängt, eine Stunde lang gestanden und mir Zürich wie ein frühwacher Kater angeschaut.

Ich hatte schon vorher Wasser rauschen gehört, nun war die Limmath tief unter mir, die hier ge= räuschlos floß und nur bei den Brücken unten ihr Geschäume hatte. Ich sah zwar mit dem schrägen Schnitt des Daches kaum noch einen Streifen von ihr: rechts gudte ber schlanke Turm vom Fraumunster herüber und daneben, wie wenn er auch wie ich aus einem Dachfenster glotte, ein Stück vom Turm ber Petersfirche mit seinem Zifferblatt. Darüber flieg mit feinen Gäßchen, vom Großmunfter über= wacht, das stadtbedeckte Ufer lustig in die grünen Höhen. Ich war noch nicht zu Hause, war erft in Zürich, nicht in Bern, und doch war ich babeim, und nie in meinem Leben hat mich das herrliche Gefühl der Heimkehr so überwältigt wie damals, als ich halb schlafend in dem Dachfenster wie ein Rind in Mutters Armen bing. Als ich schließlich in einem füßen Gähnen die Arme bob, fiel mir gang rechts ber See mit seinem blinkenden Licht auf und wie noch schwarz vor dem Morgen die Alpen darüber standen. Er war hier reichlich so fern wie von München bie Zugfpiße auch, nämlich ber Glärnisch, aber er ftand doch anders vor dem Himmel und war ein Schweizer Berg: da faßte mich die Unruhe, nun auch mit bem ersten Zug fort und nach Haus. Wie ich aber von meinem Stuhl in die Versenfung der Kammer hinunterfam, schnarchte ber Schneiber immer noch und hatte dabei sein schlechtes Gebiß so aufgesperrt unter der knopfrunden Nase, daß ich mein Skizzenbuch herausholte und ihn mit aller Zeichenkunst aufzeichnete, die ich damals noch brauchte. Er mag es noch heute haben, mein furioses Gaftgeschenk; denn als ich ihn damit weckte, verwunderte er sich eine schwäbische Waschschüssel voll. Ich aber hatte mit dem Erfolg genug von meiner Gesellenzeit, bat ihn, mir unten aufzuschließen, und klapperte in der Frühe an den Bahnhof bin.

Ich hatte zwar am Abend den Rest von meinem Geld nicht nachgezählt, doch mußte es für jeden Fall zur heimfahrt reichen. Wie ich mir aber schon barsschaftsfroh ein Billett auf den Frühzug nach Bern gefordert hatte und aus den Nickeln die Silberlinge suchte, die ich mir tags vorher in Romanshorn noch für ein baperisches Goldstück gewechselt hatte, wars nicht anders, als ob nur noch ein Fränkli für die Nickel

als Wache übriggeblieben wäre; die andern waren unterwegs und hatten mirs Grufgott vergeffen. Run half mir alles Gefluch auf den heimtückischen Schwabenschneider nichts, der natürlich dem einträglichen Bufall unserer Reisebekanntschaft ein bigchen nach= geholfen hatte; benn die Haustur, wenn ich fie fand, mar zu; und wenn sie offen gemesen mare, mer hatte mir den Schwindel geglaubt? Ich saß also zum Schluß der Heimfahrt doch wieder in dem Zustand da, den ich diesmal lieber vermieden hätte; ich ließ das fast erworbene Billett wehmütig fahren und ging vor eine der fauber geschriebenen Tabellen, an den Ziffern meine Barschaft prüfend: sie reichte nur bis Baden. Außer dem spitbübischen Schwaben hatte ich in Zürich keine Bekanntschaft und sonst fiel mir auch fein Ausweg ein: Diesmal zählte ich am Schalter erft meinen Franken mit den Nickeln bin, bevor ich mir bescheiden mein Billett nach Baden forderte; mit der verbiffenen Absicht, mich damit bis Bern zu schmuggeln, wie ichs aus Sonntagsfahrten in Bayern fannte.

So schlief ich benn im Zug gleich ein, nachdem ber Schaffner dagewesen war, hatte den Künstlerschlapphut übers Gesicht gezogen und wartete in meine Ecke gedrückt nach einer halben Stunde in Baden ab, was sich begeben würde. Aber der Schaffner war ein Landsmann, der sich bei mir noch einen Dank besonders verdienen wollte, als er mich wachrüttelte und gerade noch rechtzeitig vor der Abfahrt auf den Perron hin= ausbeförderte. Wie ich dastand im luftigen Sommermorgenwind zu Baden in der Schweiz und die Wagen neben mir schon wieder ins Laufen famen, doch ich war in keinem drin — es war Platz genug, ob ich mitfuhr oder nicht - kam es von selber, daß ich ge= rade noch am letten Wagen die Stange erwischte und mit einem Sprung hineinkam. Leider aber hatte mich der wachsame Schaffner noch erblickt, und war er in Baden mein brüderlicher Landsmann gewesen, so wurde er in Turgi die Handhabe der erzürnten Obrigkeit. Ich hatte gedacht, zum mindesten noch bis Olten zu fom= men; aber wie solche Schnellzüge in ber Schweiz sind, da hielten wir schon wieder für irgendeinen Unschluß in Turgi und ich, der ich doch im richtigen Bua gemesen mar, mußte ihn fahren laffen.

Es ist keine üble Landschaft um Turgi, wo die Reuß und die Limmath mit der Nare ineinanderflies gen und so ziemlich das ganze Seewasser der deutsschen Schweiz zusammenläuft, während hinten die alte Habsburg ihren dicken Zeigefinger hebt. Es half mir auch nichts, daß sie mich an den Rudolf von Habsburg erinnerte, der in der Schweiz dis auf

die kümmerliche Ruine heruntergekommen war und den die Deutschen doch zu ihrem Kaiser machten. Es war ein richtiger Sommermorgen, wo die weißen Frühwolken von selber auf der dicken Wärme schwammen, und es wäre nicht einmal so übel gewesen, jest von der lockenden Ruine am blauen Horizont Besitz zu nehmen und auf einen abenteuerlichen Umschwung zu warten; aber ich wollte nach Vern und stand noch immer auf dem kleinen sauberen Bahnhof von Turgi, wo mich der rot bemützte Vorsteher von der Seite musterte, als er sein Signalgestänge zurechtgekurbelt hatte und sanft schwißend dem Jug nachsah. Er mochte meinen, daß ich den Anschluß nach Waldshut abwarten wollte, um so mehr, als ich danach durch meine Brille die Fahrpläne eifrig musterte.

Als nach einer halben Stunde aber das Zügli von Waldshut angekommen und nach reichlichem Aufenthalt mit verkehrter Lokomotive wieder abgedampft war, als schließlich auch der Frühzug nach Zürich mit kurzer Haltezeit durchfuhr und ich noch immer meine einsamen Gänge, von der Pumpe in den Schatten der Kastanie, in den Wartesaal und durch das Vorgärtchen machte: schien ich ihm wohl verdächtig; er hatte auf einmal allerhand mit rasselnz den Schlüsseln zu verschließen, die ich mich verdrieß

lich in das Ortchen wandte. Es war so sauber wie der Bahnhof und hatte ein Gasthaus, in dem ich gern gefrühltückt hätte, weil mir der leere Magen zu schaffen machte. Doch fand ich auch da den Stein der Weisen nicht, soviel ich grübelte, ging weiter hinaus und legte mich seitab vom staubigen Weg in den Schatten von einem Apfelbaum, der leider noch keine Herbstfrüchte trug, dis in den Mittag verkatert und verdrossen auf das Glück zu warten. Ich konnte von dem Platz aus die Bahnstrecke sehen, wo hinter Bäumen und einer grünen Hecke die Reisenden in den Zügen an mir vorübersuhren, wie ich noch gestern mit dem Schwaben und dem andern aus dem Glarnerland an den Heuern und Häusern vorsbeigefahren war.

Ich wollte schließlich noch einen Versuch machen, ohne Billett einzusteigen; wenn ich auch jedesmal an der nächsten Station hinausgetan wurde, mußte ich mit Geduld doch einmal nach Bern kommen. Wie ich an den Bahnhof kam, hatte der Bahnhofsvorssteher gerade seinen hühnerstall nach Eiern abgesucht und kam mit beiden händen voll daher. Er war ein schwarzer Tessiner mit einem sansten Schnurrbart und sah wie ein gutgepflegter Kater aus. Ich ging schon wieder nach der Pumpe, weil dahinter der

Schatten von der Kastanie war; das mochte ihm zu dumm erscheinen, er kam mir nach und fragte, beis de Hände voll von Eiern und die rote Kappe wie einen Fes im Nacken: was ich da wollte? Wasser trinken, sagte ich und wollte mich ans Pumpen geben; er aber ließ nicht locker und hatte bald das Sinnbild und die blöde Wirklichkeit heraus, daß ich mit einem Zug abfahren möchte, wo kein Schaffner nach den Villetten sah. Wie ich ihm meine Lage erklären wollte und die Geschichte mit dem Schneiberschwaben erzählte, merkte ich erst selber, wie dumm sie war und daß sie keiner glauben würde.

Dieser Tessiner beispielsweise glaubte sie nicht; er ließ die Eier fast aus den Händen fallen vor Gelächter. Als er mir aber höhnisch kommen und mich wie einen Landstreicher von dem Bahnhof verweisen wollte, packte ich mit einem Einfall meinen Paß aus und hielt ihm den hin. Er konnte ihn nicht in die Hand nehmen, weil ihn die Eier hinderten, sah nur hinein und las; dann wars, wie wenn über der Strenge seines vorsteherlichen Gesichtes ruckweise die Sonne menschlicher Güte aufginge. Er trug die Eier eifrig in seine Stube, wo die Apparate tickten, kam wieder vor und war für meine Dinge auf einmal von einer Gläubigkeit, die mich erstaunte. Erst dachte ich, es

fönnte ein entfernter Verwandter, irgendwie ein vergeffener Stauffer fein, ber feinen Ramen auf meinem Pag gelesen hätte. Er stellte sich aber richtig vor und hatte einen Thurgauer, feinen Teffiner Namen. Wohl aber war er wie ich ein Pfarrersohn und zwar auch darin mir gleich, daß er nach einem vergeblichen Gymnafium sich auf ein Nebengeleise ber Bildung gerettet hatte. Er war aus der Erinnerung ähnlicher Leiden gerührt und besorgt wie ein Bruder um mich; brachte mich schließlich, weil noch fein Zug nach Olten fam, hinauf zu seiner Frau, die recht eine blonde Ost= schweizerin mar. Sie mußte mir den Rest von seiner Mahlzeit wärmen, es gab sogar einen halben Most, und meinetwegen hatten unterdessen zwei Dugend Büge nach Bern abfahren können, fo hungrig mar ich. Nur, als er mir nachher noch ein Billett vorschießen wollte, kam es heraus, wie viel er selber in folchen Quetschen gemesen und wie mancher Schneiberschwab ihm über den Weg gelaufen sein mußte; benn er verlangte auf einmal ein Pfand: da die Uhr anscheinend schon im Pfandhaus zu München geblieben wäre, wollte er sich mit der Beste zufrieden geben, wo zum wenigsten noch die Tasche dafür fäße, zumal sie bei der Hitze für mich entbehrlich märe.

Als er die Weste hatte, die seine Frau fauber ge= faltet in die Rommode legen mußte, war die Freund= schaft wieder ganz in Ordnung und blieb auch fo, bis ich von ihm und der blonden Frau, felbst von den Rindern - es schienen ihrer viele zu sein - wie ein Better berglichen Abschied nahm und mit einem Billett bis Bern in der Tasche meines zugeknöpften Rockes nach soviel Miggeschick doch noch fröhlich aus Turgi fuhr. Ich kam auch richtig mit dem blaffen Abend nach Bern, nur nach Flamatt nicht mehr, und mußte in der Dunkelheit die drei Wegftunden nach Neuenegg laufen, bis Flamatt übers Bümpliger Feld und bann ins Sensetal. So kam ich boch nicht, wie ich gebacht hatte, als Sieger am hellen Tag nach Haus, fondern tief in der Nacht nach einem schwülen Marsch, weil die Luft tagsüber gewitterhaft und dick gewor= ben mar.

Ich mußte ein paarmal am dunklen Pfarrhaus klopfen, das noch immer wie ein Schlößichen an dem Hügel stand, wie wenn ich gar nicht weggewesen wäre; nur auf dem Kirchhof schien mir ein neues Kreuz zu leuchten. Als endlich oben die Mutter ihren Kopf vorsstreckte, die mich seit gestern erwartend nicht geschlasen hatte, und dann nach einer Weile der Vater die Haustür öffnete, war ich nach meinerersten Aussahrtwieder

zu Hause, wenn auch ein bischen wie ein läufig gewesener Hund; und nichts war drastischer für meine Lage, als daß der Vater, der sich doch freute, daß es mit mir soweit noch gut gegangen war, und der die Mutter vor Freude weinen sah, weil sie nun ihren Altesten wieder hatte, den Mund zu keinem Wort auftat, die er mich endlich — ich war schon längst bei einem verspäteten Abendbrot — strafend fragte, nachdem er mich mit väterlicher Sorgsalt gemustert und meinen Mangel längst entdeckt hatte: wo hast du deine Weste?

**M**eine Eltern überraschte ein Mißgeschick mit mir; sie erwarteten trot allem noch ein unnützes Pfarrerssöhnchen, das nur den Sinn und Drang täglicher Arbeit beffer begriffen hatte: mas fie zuruderhielten, mar ein Stubenmaler, an dem die vierzehn Monate brutaler Großstadtwirklichkeit, vor der sie felber in ihrer ländlichen Bürgererifteng trot manchen Sorgen behütet waren, geschunden und auch Farbe gelassen hatten. Sie entsetzten sich an meinen groben Manieren und bedachten nicht, daß fie mich selber einem Anstreicher in die Lehre gaben. Es war in den ersten Wochen nicht erquicklich, bis ich mich wieder in den Ton von ihrer harmlosen Landwelt eingefunden hatte. Ich fand ihn und mich felber mit, als ich nun wieder ans lefen fam. Denn in München bei meinem Benzel in den zwei Stuben und bei den Rostleuten nachher gab es feine Bücher, und zwölf Stunden täglich im Afford arbeiten, was das beißt, weiß auch kein Pfarrer, der es nicht an fich selber durch ein Unglück erfahren hat; da greift die Hand, wenn sie am Abend noch Zeit und Geld für ansberes hat, lieber zum Maßkrug als nach dem Büscherbrett.

Jett nach der ersten Faulheit brach der Hunger in meinem Ropf mit einer Lesewut aus, ber die ganze Dorfbibliothek in meinem Zimmer rasch zum Opfer fiel. Es mar zwar meift im Gotthelfstil des Bigius, aber von einem bosen Rubhandel lesen oder felber beteiligt sein, bleibt zweierlei, auch wenn es realistisch geschildert ift: denn wer erft lieft, der fitt doch irgend= wo, gemächlich oder nicht, und hat den Eisregen und bas Geplack der Arbeit buchstäblich in der Hand; er fann aufhören, wenn er will und ift gleich wieder in sich selber geborgen als ein herr, der diese Bilder des Lebens an sich vorüberlaufen läßt, aber selber nicht mitlaufen muß. Er wird unmerklich in die Lebens= luft der Bildung gehoben, die - noch so streng er= worben - von Grund aus das Gegenteil der finnlosen zwangsweisen Arbeit ist, weshalb denn auch die Geplagten so gern Romane lesen. Ich wurde über den Büchern rascher wieder in die Manieren meines häuslichen Kreises zurückgeführt, als es die bitteren Mahnungen des Vaters und die strengen Bitten der Mutter vermocht hätten. Was dann als Künftler übrigblieb, war immerhin ein anderer, als der Anstreichergeselle in München, der sich mit einem polternden Trotz und auch einem Teil Großmannssucht Malzeug kaufte. Als ich erst wieder mit der Zeichenmappe gegen den Forst hinaufzog, war meine Mutter doch wieder meine Lehrmeisterin geworden; ich hatte in den vierzehn Monaten für meine Kunst nur diese Einsicht eingebracht, daß mit der Faust um die Existenz gekämpft wird, daß aber Bildungsdinge sich nur beharrlich und bescheiden, in einer ehrlichen Demut langsam erringen lassen.

Wie ich mich so bem heimatlichen Kreis wieder einfügte und Studien von heikelster Bollendung zeichenete, fehlte es natürlich nicht, daß ich den Herren vom Ochsischen Legat damit gesiel und zum Januar wirklich ein Stipendium für München bekam, vorläufig zwar nur dis zum August, doch ohne Zweisel, daß ich bei guten Zeugnissen auch weiterhin von der Gnadensonne des Legats erwärmt sein würde. Ich blieb so die Januar in Neuenegg und wenn mir überhaupt etwas den vollen Genuß dieser Monate beunruhigen konnte, war es nur dies, daß ich als Studenmaler den gelegentlichen Liebesfreuden handgreislicher nachgegangen war, als ich es mir als Pfarrerssohn in Neuenegg erlauben durste. Sonst war es nächst meiner ersten Jugend

bie einzige Zeit meines Lebens, in der ich mich ganz bem Behagen meiner Neigungen bingeben konnte. Was ich mir damals an Bildern ausdachte, wie ich mit meinen Augen von der Landschaft und allem barin Besit ergriff, um es für meine Plane verwerten zu können, darin fehlte noch die Bitterfeit der ersten Erfahrung, daß nichts seltener wäre in der Runft als ber Genuß an ber fertigen Leistung, daß jeder Erfolg einem die Augen nicht nur für neue Schwierigkeiten, fondern auch für die Unzulänglichkeit der eigenen Begabung öffne, die sich so mit ihren Träumen an den Grenzen ihrer Kraft graufam zerriebe. Damals vermochte ich noch nichts und fühlte mich als rechter Dilettant den fühnsten Plänen gewachsen. So konnte ich auch wieder, und mit derselben Wichtigkeit, mein Berbarium und meine Steinsammlung haben, konnte in die Stockhornberge flettern; bis mich mit ben fürzeren Tagen doch die Unraft meines ausgeruhten Körpers verdrießlich machte. Wie eine frisch lackierte Lokomotive lag ich da in Neuenegg, die Probefahrten waren überstanden, gut eingefeuert war ich auch, nur abfahren sollte ich noch nicht. Auf was für trübselige Rangiergeleise mich die Kunstschule noch bringen soll= te, bevor es erst nach Jahren zur Fahrt losging, bei der die Mängel der inneren Konstruktion doch immer

wieder zu Entgleisungen führten: das hatte ich ba= mals keinem Propheten geglaubt.

Bei meinem erften Lehrer, dem Professor Rrahuber, ging mirs noch gut. Ich mußte Rreidezeich= nungen nach antiken Gipsfiguren machen und konnte dabei das Vollmarsche Rezept des ein= und aus= gewischten Schattenspiels so vortrefflich anwenden, daß er meine Art zu zeichnen fehr bald lobte und mich an die alte rabenschwarze Rupferseele - wie wir ihn nannten - den Rupferstecher Johann Leonhard Raab empfahl, der aus lauter Lehreifer eine Naturklasse freiwillig übernommen hatte und nur Schüler duldete, die ihm paßten. Da fing freilich der Ragenjammer an, aus dem ich danach nicht mehr binauskam und der mir seitdem immer als das Erb= teil rechtschaffenen Rünstlertums deutlich geworden ift, eine Strafe der Götter für die Menschen, die ihnen mit eigenen Schöpfungen ins handwerk pfuschen wollen.

Das Atelier lag in der alten Akademie ganz oben, wo man heute noch die Bogenkenster sieht, durch die das alte Männchen in die Straße hinunterguckte, besonders wenn Soldaten mit Musik vorüberzogen, in die er ganz vernarrt war. Man kam zur rechten hand der Treppe durch einen länglichen Raum hin-

ein, wo unter ben Seidenpapierrahmen der Fenfter zwei Rupferstecher sagen. Auch im Lokal der Schule, das sich quadratisch anschloß, sagen wieder zwei Rupferstecher; nur mußten sie die Rahmen megnehmen, wenn wir zeichneten. Dahinter hockte in einem schmalen Raum die Doris, des Alten vielge= plagte und von uns allen verehrte Tochter, und dann erst kam er selber, dem wir da oben alle wie die Lehrlinge eines Herenmeisters mehr in Furcht als Ehrfurcht dienten. Denn er faß felten drin auf feinem Stuhl, irgend etwas trieb bas unruhige Männchen, umber zu fpringen, und schneller noch als feine Beine liefen die scharfen Brillenaugen. Wenn er hinter einem stand, war es nicht anders, als wenn man mit einem frabbelnden Maifafer im Nacken zeichnen follte, und da er eigentlich immer da war oder da sein konnte, gab es bei ihm nichts von der Schluderei, die sonft in den Salen der Akademien häufig ift.

Wir hatten das Modell, um das wir in einem dichten Halbfreis saßen, immer für eine oder zwei Sizungen, in vier Stunden also mußte bestenfalls die lebensgroße Zeichnung eines Kopfes fertig sein. Ich dachte natürlich beim erstenmal, recht mit meinem Bollmarschen Rezept loszusahren; er ließ mich auch stillschweigend meine fühnen Bogen mit der Kreide

kutschieren, nur als die Sitzung fertig war und ich befriedigt schon ein Lob von ihm erwartete, der den älte= ren Schülern immerzu mit Rügen dazwischengefahren war, sagte er so recht eindringlich, daß es die Rupfer= stecher draußen und seine Tochter nebenan auch hören mußten: meine Artzu zeichnen wäre eine Schweinerei, bie ein Holzhacker grad so machen könnte. Das war das erste von den vielen Malen, wo er mir mit der Peitsche um meine Ohren knallte; ich fam mir richtig wie ein Holzhacker vor, der sich hier eingeschlichen hatte, und mas von der Groffprecherei des Stubenmalers noch in mir steckte, das murde fleinlaut bis in die roten Ohren: Ich fürchtete einen Augenblick, nun würde er mich zum Hohngelächter der andern Schüler und zum Spott der Rupferstecher gleich wieder aus der Rlaffe jagen; und wenn ich mich früher beim Spott und beißenden Tadel meiner Lehrer sozusagen auf mein fünftlerisches Selbstbewußtsein zurudgezogen hatte - was ich kann, könnt ihr doch nicht fah ich mich jett gerade da bis auf die lette Nichts= nußigkeit entblößt und war am Abend bei der Un= trittskneipe wieder so lautlos, wie ich damals beim Meister Wenzel am ersten Sonntag einen Rleiberka= sten geschliffen hatte.

Um andern Tag aber, als ich mich hinter zwei an=

dern her an meinen Platz schlich und gar nicht wagte anzufangen, holte mich der Alte zu sich herein und war von einer väterlichen Freundlichkeit, die ich mir garnicht deuten konnte. Er hatte die Arbeiten seiner besten Schüler mit ziemlichem Umstand aufgepflanzt und gab sich eine redliche Mühe, mir meine Böcke daran zu widerlegen. Irgend etwas an meiner Hand mußte ihm doch gefallen haben, und wenn es auch noch wochenlang so fortging wie am ersten Tag, daß ich mich nach den Sitzungen unter Vorwänden beisseite drückte, bin ich doch allmählich einer von seinen Lieblingsschülern geworden.

Bas ihm an meiner ersten Zeichnung mißfallen hatte, war nur die Frechheit, mit der das Ganze — wie die Maler sagen — erst einmal hingeschmettert war, um mit den Feinheiten nachzukommen. Seine Grundmeinung blieb, daß der Vorzug einer Zeich= nung gerade in der ersten Anlage bestände, die man nur ausarbeiten, nicht mehr verändern dürfte. Wenn ich im Anfang die Haltung eines Kopfes leicht andeuten wollte, hielt er mir schon die Hand sest: Sehn Sie denn nicht, wie schön das ist, wie edel? Das muß im ersten Strich zu spüren sein. Und wenn mirs dann natürlich mißriet, nahm er mich vor bei der Hand, dicht ans Modell, die Schättle an den

Wimpern erst einmal anzuschauen, um dann mit mir rückwärts zu springen zwischen den eng gestellten Staffeleien: So, jest mit dem frischen Eindruck dran! Doch von der Weiten, von der Weiten! Da ließ ich denn natürlich alle Kühnheit der Vollmarsschen Licht- und Schattenkünste fahren und versuchte es mit dem seinen Strichrezept der Mutter von Waldsharts Gnaden; um ihn ganz wild zu machen: Jest wollens mich verhöhnen als Kupferstecherla!

So wars in jeder Sitzung ein neuer Rampf mit andern Widerhaten; aber wenn mirs fpater bei mei= nen radierten Blättern ein paarmal geraten ift, war es der alte Raab, der immer noch mit Spechtaugen dahinterstand. Während im Antikensaal die schlimme Bummelei gewesen war, daß immer einer zum andern ging und ihn mit Geschwäß ftorte, und baß bie mit bem meiften Stroh innen und außen am Ropf die ärgsten Aufschneider waren, von denen sich bie größten Meisterwerke mußten herunterreißen lasfen, ging es beim alten Raab, der felber keiner ber Unsterblichen und bescheiden wie ein Schwarzspecht war, in einer sauberen Ordnung zu; denn wer erft einmal bei ihm begriffen hatte, wie schwer es war, nur einen Kingernagel recht schon berauszufriegen, der fpürte, mas an einem Ropf von holbein unerreichbar mar.

Ich bin bei dem merkwürdigen Mann bis zum Sommer 1877 geblieben; weil er kein mißmutiger Nörgler sondern eine Art Freiwilliger der Kunftlehre war, hab ich nicht nur zeichnen, sondern überhaupt bei ihm gelernt, eine fünstlerische Arbeit als Gewissenssache zu nehmen; vielleicht zu fehr für meine Natur, die schon von felber auf eine restlose Bemältigung eingestellt war. Denn als ich später einmal vierzehn Tage lang an dem Mund des alten Lauer arbeitete und dann doch wieder alles abfragen muß= te: schien das dem alten Leibarzt vom Raiser Wilhelm schließlich zuviel Energie. Doch war es keine Pose, als ich dem alten herrn entgegnete: daß es das garnicht gäbe; man käme nur manchmal an eine Ecke, wo die Begabung der eigenen Kritif nicht mehr ober noch nicht genügen könnte; bann muffe man einpacken ober es mit Gewalt versuchen.

Daß die Schule des alten Raab die richtige für mich war, muß ich mir schon aus dem Eifer entenehmen, den er in mir auslöste; mehr gearbeitet habe ich auch als Anstreichergeselle nicht und dabei war ich trot allem Ingrimm bei der Arbeit abends ein fröhelicher Kerl, der es selbst den Faulpelzen im Trinken und Lustigsein voraustat. Einmal wurde ich sogar für ein paar Tage lang eine Art Berühmtheit der

banrischen Hauptstadt. Es war zum Kasching eine von den großen Kneipen gewesen, wie sie die Runst= schüler jedes Jahr mit Eifer und Tollheit machen. Ich hatte mich als Berner Maidschi verkleidet; weil mein Schnurrbart nie mas rechtes murde und da= male nur erft eine Art von blondem Schimmelpilg war, hatte ich die Oberlippe von diesem männlichen Anwuchs gereinigt und mochte nun mit meinem rot= bäckigen Vollmondgesicht wie ein Berner Landmäd= chen von schwerem Raliber aussehen. Jedenfalls wurde ich in der Nacht wie verrückt herumgeschwenkt und überall traftiert, sodaß ich mit dem Morgen in die Lumperei geriet, die meist das Ende von folchen Übermütigkeiten ift. Wir blieben in der Kneipe üb= rig bis zum Nachmittag, und als die andern bann nach Saufe frochen, endlich ein paar Stunden lang zu schlafen, schien mir die kalte Luft nach dem verräucherten Dunst der Kneipe so klar zum atmen, daß ich ins bummeln kam und richtig die Maximilians= straße hinunterschlenderte. Ich war dösig von der wüften Nacht und die Beiberkleidung gewohnt, wie fie mir um die Beine schlampte; so dachte ich mir wenig dabei, daß es noch gar nicht Kastnacht, erst der Sonntag vorher mar, und als mir ein Kürassierrittmeister mit seiner eleganten Frau daberkam, juckte es mich auch, gerade den um Feuer anzusprechen.

Mein Kostum war in der Nacht nicht sauberer ge= worden, und ich felber sah nach der muften Tangerei ungewaschen aus: jedenfalls aber wurde ich nun erst recht für ein Frauenzimmer gehalten, das von dem zornroten Rittmeister übel angefahren murde, indessen sein Dämchen fast in Ohnmacht fiel. Rasch stau= te sich bas elegante Sonntagnachmittagspublifum um uns. Ich war noch frech genug, einen älteren Herrn mit einem Franziosefsbart und grauen Gamaschen gleichfalls um Feuer zu bitten; ber sprang einen Schritt zurud, bob feinen Stock und schimpfte mich Saumensch. Worauf benn auch schon ber Mann mit dem Helm erschien und mich Argernis beiseite brachte; zuerst, damit er mich von der Strafe hatte, nebenan in die Post, dann mit einem rasch berbei= gerufenen Wagen ins nächste Volizeigmt. Natürlich ging das nicht ohne moralische Redensarten; es war fomisch, auch einmal von der Polizei in Erziehung genommen zu werden und noch dazu als Fraumensch. Wie ich aber - bevor sie mich einsperren wollten von dem Polizeileutnant, der ein ziemlicher Stecken war und meine bralle Gestalt mit unverhehltem Bergnügen mufterte, meinen Namen abgeben follte,

raffte ich meine Unterrocke boch und holte den Erstaunten meine Ausweiskarte von der Akademie beraus. Sie glaubten mir tropdem die Mannlichkeit erft gang, als sie mir den weiblichen Plunder vom Leib gezogen hatten und ich mich in meiner eigenen Hose als ein unverkennbares Jungmannsstück barstellte. Ich konnte uneingesperrt nach Sause geben; andern Tags ftand die Geschichte dann mit allem möglichen Aufput, glücklicherweise ohne meinen Namen, in den Zeitungen; natürlich wußten alle Schüler in der Rlaffe, daß der Schweizerkarl, wie sie mich damals nannten, der Frechling gewesen war, und so prusteten einige, als am zweiten Tag barauf ber alte Raab die Geschichte im "Freien Landboten" las und mit dem Born seiner ehrlichen Ordnung erklärte: wenn der Lump in seiner Rlasse fage, er murfe ihn eigenhändig hinaus. Er hätte das wohl nicht getan, weil ich es war, aber mir wars doch lieb, daß ich meinen Ropf auf die Zeichnung gebeugt verstecken fonnte.

Mir hatte die Geschichte einen Freund eingebracht, der mir in der Folge wichtig werden sollte, einen Berliner namens Katsch, dessen Mutter in Berlin und Petersburg eine Christofelwarenfabrik besaß und der in München gleich mir die Malerei studierte. Ich

war keinmal mit ihm in derselben Klasse, weil er einige Jahre älter und im Studium voraus war, wohnte auch nicht mit ihm zusammen, aber für das sogenannte akademische Leben wurde er der unzertrennliche Begleiter von mir. Es gibt darin nicht bloß fröhliche Kameradschaft, sondern auch schon den ganzen neidischen Klatsch und die gehässige Stänferei, mit denen das öffentliche Leben dersogenannten Künstlerschaften später angefüllt ist.

So gab es einmal erbitterte Streitigkeiten um die Finanzen der großen akademischen Fastnachtskneipe. Sie war bis dabin immer mit einem Defizit ausgegangen; diesmal aber hatte der Katsch als Vorsigen= ber die Sache so glanzend durchgeführt, daß mir Afademifer mit einem Überschuß von mehreren hunbert Mark basagen. Es war bamals gerade bie große Überschwemmung in Szegedin gemesen; nun stifteten wir dafür und noch für andere Wohltätiakeiten je hundert Mark, erregten aber mit dieser Eigenmächtigfeit den Born der sogenannten Gegen= partei. Die Streitigkeiten um den Rest von sieb= zig Mark zogen sich bis in den Sommer hin. Um endlich damit fertig zu werden, wurde ein allge= meines Freibier für die Afademifer bei den Rlofter= brüdern zu Schäftlarn beschlossen, das mir als eine

unserer Kahrten in der Erinnerung geblieben ift: Schon am Tag vorher gingen wir ziemlich ein Dutend als Quartiermacher ins Martal hinauf, bei Großheffelobe in den Grünwalder Forst und über Grünwald zum Brunnmeifter an der Römerschanze. Es war ein warmer mäfferiger Junitag, wo man felbst stillsigend schwißig in den Kleidern wird, und wir hatten in der Menterschwaige bereits den ersten Frühtrunk getan da wir überall erzählten, um selber gunftig aufge= nommen zu werden, daß wir als Abgefandte der gan= zen Akademiker kamen, die andern Tags in ungeheuren Beerhaufen anrücken würden, begannen überall die Bauernwirte schon mit schlachten - so war es Mittag geworden, als wir bei dem Brunnmeister Wir wurden als Bekannte von felber einfielen. gut aufgenommen und blieben bis zum Abend bei einer Regelpartie, wobei uns einer namens Rispert, der später tieffinnig wurde und immer schon ein kurioser Mensch war, nacheinander zeichnete und mich besonders gut herausbrachte, wie ich mit hemd und Hose meinen ungeschlachten Körper auf den einwärts gestellten Füßen balancierte und durch die altmodische Silberbrille mit freisrunden Glafern einer Rugel nach= sah.

Ich hätte das vielleicht vergessen, weil Karikaturen

so ziemlich das einzige sind, was den Malschülern gerät, wenn nicht durch eine Bemerfung desfelben Rispert unsere Kahrt nachher zu einem nachdenklichen Ende gekommen wäre. Die ersten Nebelschwaden des Abends setzen schon an, als wir mit der Fähre nach Baierbrunn hinüber und dort den herrlichen Außweg durch den Buchenwald hinunter, mit reichen Blicken in das Sfartal, nach Schäftlarn gingen. Es gibt außer ber Heimat wenig Landschaften, die mit solcher ein= bringlichen Belligkeit in meiner Erinnerung ftehn: unten als Gegensatz zu den prahlenden Prächten der grunen Grashange und Buchenwälder das breite Steinbett, vielfach in trockene Urme verlaufend, darüber im Vorblick die blauen Felshänge der Benediftenmand und rechts davon das Dreieck vom Bergog= stand, gegen den dunstigen Horizont knallweiß umfäumt mit den Spißenzäcklein der Schneeberge. 3rgendwo drängte sich der Mond schon in den noch hellen Tag, wie blankgeputtes Meffing; über den Wiesen spannen die Nebel lang wehende Tücher aus ber feuchten Luft, und wo eins von den roten Dächern seine breite Behaglichkeit aus den grünen Gründen hob, hing phantastisch geformt der verschwelte Besperrauch darüber.

Auch bei uns im Berner Land find die Berge blau,

aber wie es hier aus allen Schatten blühte, das war genau fo, wie die Bayern ihre Uniformen haben. Wir maren miteinander betroffen von der herrlichen Bläue, in der das Grun der Baume und Wiesen, der fteinichte Grund, die Nebelschwaden, selbst die roten Dächer gebadet waren, und als wir an dem letten Ausblick über Schäftlarn noch einmal unsere Augen in einem großen Zug dies alles eintrinken ließen, mochte in uns allen schon ein Gefühl von dem gemesen sein, was der Rispert auf einmal sagte. Es war ein schwäch= licher Mensch mit einer flangschönen Stimme, die sich nie in unsern lärmenden oder ironischen Ton ge= wöhnen konnte, immer mit einer seltsamen Art von Ernst behaftet schien: Er muffe glauben, daß wir alle miteinander Hochstapler oder Einfaltspinsel wären. Wir sprächen und hörten immer vom Naturstudium; ob die Natur vielleicht die Speckfarbe von unsern Bildern hätte und ob in diefer Schönheit vor uns irgend etwas anderes für unsere Augen, also auch für die künstlerische Freude daran, entscheidend wäre, als dieser blaugrune Farbenklang, die Form daran sei gang unnüt. Db aber einer von uns oder unsern Lehrern bergleichen malen könne? Der Stauffer und der Katsch und ich nicht, weil wir alle miteinander oberflächliche Simpel sind und weil wir keinen Lehrer

haben in gang München, ber bier schon in die Schule gegangen ift.

Die Worte waren nicht so merkwürdig, sondern wie sie jeden von uns zu treffen schienen; mich zum wenigsten bis in den Grund, sodaß wir wie nach einer Leichenpredigt erst eine Weile stumm dastanden, bis einer nach dem andern sich schweigend zu geben mandte. Und wenn ich auch derjenige mar, ber sich noch einen Trost erfand und ihn den andern sagte, daß die alten Meister das auch wohl gesehen und also Gründe gehabt hätten, es nicht zu malen: ich fühlte bamals schon die Unvorsichtigkeit bavon genau, und wenn ich dann im zweiten Jahr danach, in Groß= besselohe, und viel später noch einmal im Jura an biese Dinge mit dem Pinsel zu rühren magte - freilich beidemal mit einer schlimmen Niederlage - kam bas von diesem Spätnachmittag im Jartal und bem Wort des feltsamen Rameraden, mit dem wir jungen Malgemüter noch erfüllt waren, als wir in Schäft= larn einzogen.

Es ist nur ein kleiner Ort, aber in dem Kloster daneben wird das beste aller Biere gebraut; wir wurs den mit der Ankündigung unserer akademischen Trinskermassen gebührend aufgenommen und hatten an dem Abend mit dem Bürgermeister eine fröhliche

Sitzung, bei der wir nach Jungmannsart den ernstzgestimmten Teil der Gedanken vorläufig in den Schrank da innen legten, aus dem das meiste glücklicherweise nicht mehr zum Vorschein kommt. Denn wer noch ohne diesen Leichtsinn seine Kunst ausüben wollte, müßte mehr als ein Genie sein, das am Enzbe nur ein gesteigerter Leichtsinn ist.

Am andern Tag aber rückten im ganzen nur noch einige Dugend Freibierler an, sodaß wir schließlich noch die Bauern einladen mußten, um mit dem Geld fertig zu werden. Der Bürgermeister bekam einen Ehrengänsebraten, und schließlich vermag ein halbes Hundert junger Maler bei Freibier in einem sonnigen Buchenwald kärm genug zu machen; nur daß wir zwölf Quartiermacher abends vorsichtig einen andern Rückweg nahmen, um nicht für die vergeblich gesichlachteten Hühner auf bäurische Weise haftbar zu werden.

Weder die Fröhlichkeit solcher Fahrten noch die Bedenklichkeit solcher Worte vermochten damals meine Arbeit zu stören; ich war von Anfang an gründelicher vom Künstlerhochmut kuriert als die Genossen, die meist von der Schulbank her, zum Teil aus wohlehabenden Häusern kamen; ich wußte zu genau, wie

wenig ich vorläufig mit einem ablenkenden Gedanken anfangen konnte. Malen ift zeichnen mit der Farbe, hatte der alte Raab zu mir gesagt, konnen Sie nicht zeichnen im tiefsten Sinn, wie wollen Sie denn ma= len? Db das im gangen richtig mar, befümmerte mich nicht so fehr, wie daß ich sicher wußte, was mir noch alles am Zeichnenkönnen fehlte. Mit dem Sommer 1877 war ich freilich aus der Naturklasse ent= laffen worden und hatte mit meinen Zeichnungen, die ich nach Sause brachte, namentlich einem Schäfer mit hund, den ich mit spigem Bleistift in jeder Form durchbildete, nicht nur meinen Leuten daheim, son= bern auch der Rupferseele meines Lehrers sichtbare Freude gemacht. Durch ihn war ich an Dietz emp= fohlen, der damals seine berühmte Malklasse hatte; ob mich der Brummbar annehmen murde, mußte ich freilich noch nicht, als ich zum Herbst mein neues Studienjahr mit einer schönen Reife anfing.

Ich hatte in Basel eine Tante Judith, von der ich mir um einiger Gefälligkeiten willen eine beson- dere Belohnung erhoffte. So war ich im Spätherbst mit meinem Freund Lutz dahin gefahren, hatte die Tante zwar freundlich, aber sonst ohne Erinnerungen gefunden und war ein paar Tage lang demütig und doch nicht unverzagt vor den Handzeichnungen Hol-

beins im Museum gemesen; benn wie unsagbar fauber auch in der fünstlerischen Form diese Arbeiten waren, wie hellseherisch in jeder Linie und fast noch beherrschter in dem, mas er ausließ: das sah ich da= mals noch nicht - wie benn zu ihrem Glück bie meisten Rünftler, oder wenigstens die erfolgreichen, immer nur soviel von der Runft der Meister erkennen, wie ihrer eigenen Abung zuträglich ift, andernfalls es außer den Professionisten nach Holbein kaum noch Bildnismaler gabe. Ich mar zudem durch schöne Ferien ausgeruht, hatte mit gunftigen Zeugnissen mein Stipendium wieder in der Lasche und ahnte die Tücken des Pinsels nicht, daß ich - statt meine erworbenen Zeichenfünste zu kolorieren, wie auch der Laie immer meint - als Maler von Grund aus neu anfangen mußte.

Natürlich übernachteten wir — es war damals so recht noch die Trompeterzeit — in Säckingen. Ob sich das nach Holbein nicht gehörte? Wir waren jedenfalls kläglich ernüchtert, obwohl Säckingen doch ein nettes Städtchen ist; aber wie wir in der kleinbürgerlichen Behaglichkeit vergebens die Scheffelsche Romantik suchten und schließlich mißgestimmt im Gasthaus bei unsern Kalbsknochen saßen als ein paar nüchterne Malerjünglinge ohne kocken und Kala-

breser, muß uns wohl der blaue Unfinn solcher Voetasterei selber lächerlich geworden sein. Wir murden auf eine galgenhumoristische Weise luftig mit einer vierfüßigen Unterhaltung in Versen und forderten dadurch eine kuriose Ungastlichkeit heraus, indem der Wirt, ein grau und wunderlich gewordener Mann, stundenlang einen Kreislauf um den runden Tisch machte, wo wir unter ber hängelampe sagen und uns die Stadtnachrichten von der gefallenen Ruh und der Wefpenplage im Scheffelvers vorlafen: Punkt zehn Uhr drehte er schweigend die Lampe aus und beschied uns damit zu Bett. Alles andere in dem Haus schien schon zu schlafen und so mar der gräm= liche Eisenbart, der uns mit der Rerze in die Rammer leuchtete, der lette Eindruck dieses an der Trompeter= poesie gescheiterten Tages.

Seitdem habe ich mir die Scheffelschen Verse abgewöhnt, und daß wir andern Tags den Rheinfall
und Schaffhausen mit einer verbissenen Enttäuschung
sahen, daß wir selbst an dem berühmten Stein am
Rhein mit fahrlässigen Scherzen vorüberfuhren, kam
alles von Säckingen her, wo uns eine romantische
Illusion im Alltag zum Teusel gegangen war. Ich
hab das später noch ein paarmal erlebt, mit der
Isola Bella, der Peterskirche in Rom und der be-

rühmten Aussicht von Fiesole und bin einer fadensicheinigen Bildungsphantasterei auf die Spur gekommen, die solche Orte mit einem dickgoldenen Heiligensichein herkömmlicher Schönheit umgibt. Wer die anzgedichtete Poesie davon in seinem Dasein braucht, der gehe niemals nach den Orten seiner Sehnsucht wirklich hin.

Das unfreundliche Wetter mag auch sein Teil dazugetan haben, daß wir junge Dachse so ironisch rhein= aufwärts fuhren. Erst am Bodenfee murde uns wieder wärmer ums Berg. Wie da freilich gegen Steckborn der Rhein auf einmal zum Unterfee aufgeht, wie die grüne Reichenau ihren schlanken Rücken darin spiegeln läßt und am Horizont der Dom von Ronftanz gleich einem Panzerschiff auf dem Waffer heranzuschwimmen scheint, wie bier die Regel vom Begau ihre stumpfen Bäupter über einer flassischen Linien= fülle heben und schließlich an dem wieder verengten Rhein Schloß Gottlieben mit seinen dicken Türmen dicht am Ufer steht, wo die Päpstlichen den huß wie einen seltenen Rapaun gefangenhielten, bis sie ihn braten konnten: das war der Reichtum einer Welt, die keiner poetischen Maskerade bedurfte. Es gab für uns danach in Konstanz, Überlingen und am Abend noch in Meersburg einen herrlichen Tag, wo wir an

der Fruchtbarkeit der Landschaft, ihren tiefen und fanften Farben, den malerischen Silhouetten der Ufersbäume und an der edlen Bildung alter Bauten reine Freuden erlebten, namentlich in Überlingen, diesem übriggebliebenen Seewinkel mittelalterlicher Schönsheit.

In Meersburg aber hatte ich ein Erlebnis, das mir um meines Namens willen merkwürdig einwuchs, und mir in meinen bosen Tagen noch zu schaffen machte, obwohl es nur ein wenig Betrunkenheit mar. Es gibt in Meersburg ein altes Schloff, das noch vom fränkischen König Dagobert erbaut sein foll, ein ungeschlachtes Ding von Gebäude. Da bekamen wir für ein paar Nickel von einem Invaliden merkwürdige Geschehnisse erzählt, von denen mir eins aus einem närrischen Grund besonderen Eindruck machte: daß von hier aus Ronradin, der lette Sobenstauffe feinen Unglückszug nach Italien begonnen habe. Schade, sagte ich zu meinem Freunde Lut, der die Unspielung nicht einmal gleich verstand, schade, daß ich nicht Ronradin heiße, wo ich doch auch ein Stauffer bin. Und abends beim Wein verwuchs sich das noch weiter zu einer hitigen Aufschneiderei. In dem fleinen Gafthaus, ich glaube es hieß zum Schiff und ging mit seinem Erker über die Straße, gab es eine Saaltochter

namens Petronella, ein anzügliches Bündnerkind, hoch gewachsen und schwarzäugig. Sie bediente uns, und weil mir der rote Meersburger aus dem Scheffelschen Effehart rühmlich befannt war und seinen Ruhm noch übertraf, hatte ich bald, wie die Engländer fagen, die Zähne unter Wasser. Die Petronella gebrauchte ein Paar Augen, mit benen sie Blick für Blick die Gaslaternen einer fleinen Stadt anftecken fonnte; ich war rasch in Brand und weil ich den vorläufig mit rotem Meersburger löschte, kam ich mit den unnotwendigen Gesprächen, die solchen Dingen vorausgehen, auf eine scherzhafte aber hitig gesprochene Prahlerei: Ich ware der lette Hohenstauffe, Carlo von Stauffen, und besuchte die Stätten meiner Uhnen. Natürlich spielte die Petronella in dem Geschwafel auch ihre Rolle, weil ich ihr zuliebe nun nicht nach Italien führe; als aber gegen Mitternacht das Bett den Bein ablösen sollte, erwies es fich, daß Petronella mit im Zimmer der Kinder schlief, das durch die da= vorliegende Rammer der Wirtin von allen Gelüften bigi= ger Gafte abgetrennt war. Sie hatte fich nicht fo gezeigt, daß ich mich nicht von ihr spöttisch verraten glauben mußte; jedenfalls gabes in unferm Gaftzimmer noch einen Monolog, bei dem der Stiefelfnecht die Rraftworte

gegen die Tür zu bollern hatte, bis es dem treuen Lutz gelang, den Rausch des letten Hohenstauffen ins Bett zu bringen.

Mit der schwarzäugigen Petronella wurde ich beim Frühstücktroß der getäuschten Hoffnungen noch wieder einig; der Namensvetter Conradino aber ging mir nicht aus dem Kopf, und als ich selber nach Italien gezogen und wie er verraten worden war, nur treusloser und mit anderer Häßlichkeit: da habe ich den Monolog aus Meersburg vielmals repetiert, nur daß ich feinen Stiefelfnecht hatte und mit den Fäusten an tonlose Kerkerwände schlug.

Der Frühgang durch die Rebgefilde bis Hagnau war troß dem rauchenden Schlachtfeld in meinem Kopf sehr schön, auch das Stücken Uferfahrt mit dem Schiff von da bis Friedrichshafen; erst nachher bis Ulm ging mirs übler. Dafür war Ulm um so schöner; aber nicht das Münster war es, was mir den stärksten Eindruck machte, sondern daß Ulm eine Festung war mit Laufgräben und Bällen voller Soldaten rundherum. Es war zum erstenmal, daß ich so etwas sah und somit einen Begriff von dem Deutschland kriegte, das 1870 die Franzosen mit Flinten und Granaten aus ihrem Kaisertum hinausgeschossen hatte. Wir suhren an dem Abend noch bis Augsburg; wie das

in jungen Köpfen nach solchen Räuschen geht, lief ich da durch die alten Gassen, trat ins Rathaus des Elias Holl, sah den Perlachturm, den Dom und die alte Pracht der Stadt doch wieder in der Katerwehmut des heimlichen Hohenstauffen. Die Scheffelsche Romantis war durch eine Phantasterei abgelöst, in der ich mir nunselber eine Rollezugeeignet hatte. Um Nachmittag war ich dann wieder demütig in der Münchener Asademie, kein verratener Konradin mehr, sondern der Carlo, dessen Ehrgeiz vorläufig nicht weiter reichen durfte als glücklich in die Malklasse von Dietz zu kommen.

Das war freilich ein anderes Leben als beim alten Raab, und ich weiß noch gut, wie mich das Atelier zuerst entzückte: ein hoher Raum, in dem das Tages-licht bis auf eine einzige Spalte abgesperrt war, sodaß es mit einem starken Strahl hereinbrach und das Modell schräg von der Seite überschüttete. Da sah ein Kopf zuerst wie ein Mondgebirge aus mit brennenden Lichtern und scharf hineingeschnittenen Schatten; aber wie ich ihn sauber mit Braun unterlegte, um dann mit der Farbe darüber zu gehen, suhr mir der Dietz sackgrob um die Ohren. Es war derselbe Ansang wieder wie beim alten Raab, wie wenn ich ganz vergebens so lange gezeichnet hätte.

Denn nun wurde mir gezeigt, wie folch ein Ropf gar fein Mondfrater mit scharfen Schattenriffen sondern ein malerisches Spiel nicht nur von Licht und Schat= ten, sondern auch von falten und warmen Tönen wäre. Ich war so ganz auf die Zeichnerei gestellt, daß ich damit lange nicht zurechtkam und mein Weihnachts= fest 1877 mit einer Sturmflut von Kakenjammer feierte. Denn nicht genug, daß ich vom Diet immer wieder abgefanzelt wurde, das Zeug wegzutun, weils fein Schad drum mare, auch in der alten Vinakothek. wo ich mit meinen Zeichenkünsten allmählich schon dreist zwischen den van Duck- und Rubensbildern umhergegangen war, merkte ich nun erst, wo ich sie als Malerei betrachtete und das Helldunkel daran in lauter - nicht willfürlich folorierten fondern in der Natur studierten - Farben aufgelöst sah: wie unmöglich es mir fürs erfte mar, in foldem Sinn ans malen zu benfen.

Die Anatomie dazu mit dem Höllengestank, wo man sich abquälen mußte, einen Arm zu präparieren, und doch nichts herausbrachte, als ein ganz versschnitztes Ding: es stand damals so mit mir, daß ich mich kaum noch auf einer Aneipe sehen ließ, meist zu Hause bei meinen Büchern hockte, weil ich denen keine Rechenschaft zu geben brauchte; denn alle Groß-

mäuligkeit, an der ich sonst immer litt, war mir versgangen.

Weil ich die Zähne zusammenbiß, war ich troß= dem im Winter bald so weit, daß mich der Diet selber tröstete: Aha geltens, jest kommens drauf! Aber wie ich so recht im Zug war, einen Ropf in einer Sitzung hinbuttern zu lernen, hatte der Dietz, der damals frankelte und überhaupt ein Gallicker mar, die Luft mit und verloren und gab die Malflasse auf. Da sagen wir benn alle miteinander, und ich besonders, mit unserer fäuglinghaften Malerei auf der Strafe; benn irgend einen andern, der den Diet als Malhandwerfs= meister hätte erseßen können, gab es in München nicht; und als schlieflich die Schule an löfft fam, der dadurch mein eigentlicher Lehrer der Malerei wurde, war das wieder ein neuer Anfang. Denn obwohl der Löfft selber ein Dietichüler mar, paste die Butterei für seine Art nicht; er war ein vorsichtiger und feiner Mann, dem nicht leicht etwas vollendet schien; er sette gemissermaßen die Methode vom Raab ins Farbige über, auf die Bravour gab er garnichts, wie er überhaupt jeder Art von Schwindel und Grogmannssucht — auch auf der Leinwand gibt es dergleichen abgeneigt war.

Wodurch ich später die Leute in Berlin verblüffte

und mit meinen vierundzwanzig Jahren eine Art verspätetes Wunderkind murde, das war eigentlich alles seine Schule. Ich bin von Frühjahr 1878 bis jum Sommer 1880 bei ihm fleißig wie ein Afford= arbeiter gewesen, habe Röpfe und Afte gemalt und mich mit meiner Begabung abgequält, die nicht fehr auf die Farbe gestellt war. Eigentlich ist mir nur ein Ropf bis ans Ende geraten, ein Kerl mit rotem Bart und einer fühnen Nase; da aber ließ der Professor auch mir zuliebe das Modell vierzehn Tage länger stehen, so daß die ganze Klasse mißmutig auf mich warten mußte. Als ich den Roof mit dem Bild= nis einer jungen Frau noch übertreffen wollte, streikten die andern, die nach vierzehn Tagen wie immer fertig waren, während ich erst meine Anlage hatte und also zu garnichts kam.

Das wurde mir zum Schicksal, weil ich mit dem Bild einer schönen Frau vielleicht den Unwillen meiner Landsleute abgewendet hätte, als ich im Sommer 1880 in Bern ausstellte, um mein Stipendium ein weiteres Jahr zu kriegen; denn der rotbärtige Kerl mit der schönen Nase kränkte sie, weil er keinen Kragen umhatte, und ein anderes Bild, der Winkelwirt, mißsiel den soliden Bürgern, weil der Kerl so abzewirtschaftet aussah. Als ich es einem Verwandten

schenken wollte, nahm ders nicht an, weil seine Besucher den Kerl vielleicht für einen Verwandten halten könnten, und als es später in Berlin zur Verlosung angekauft wurde und einem Arbeiter zusiel, der damit freudig nach Haus kam, jagte den seine Frau aus dem gleichen Grund mit dem Bild hinaus. Was ich sonst den Vernern zeigen konnte, einen großen Gemüsestand und ein kleines Gemüsestilleben mit einem Mädchen davor, meine Landschaft aus Großshesselohe, gesiel noch weniger; die mir eine üble Zuskunft prophezeit hatten, behielten wieder einmal recht, mir wurde mitten im Studium und troß meiner günstigen Zeugnisse das Stipendium entzogen, sodaß ich zum Sommer 1880 in einer üblen Lage in Münschen übrigblieb.

Damals war es der Katsch, der mich durch seine Freundschaft solange über Wasser hielt, die ich mich freigeschwommen hatte. Er war im Frühjahr schon nach Berlin zurückgegangen; dort aber hatte ihn das Heinweh nach München und nach unserer akademischen Fröhlichkeit gepackt und als er hörte, wie mirs die Berner machten, schrieb er, der liebe Kerl, mir einen Freundschaftsbrief: ich solle zu ihm kommen, dei ihm wohnen und in einem Andau malen, den seine Mutter dafür einrichten wollte.

Es blieb mir garnichts übrig, als den treugemein= ten Vorschlag anzunehmen, denn was ich sonst versuchte, um an Verdienst zu kommen, nahm den kum= merlichen Verlauf, den diese Dinge bei jungen Runft= lern nehmen, die durch keinen Namen im Runsthanbel empfohlen sind: Da war ein Architekt, ber ein Café ausmalen lassen wollte und sich schon die Sfizzen machen ließ, doch kam das Café garnicht zum Bau: da gab es ein Besteck, bas im funftgewerb= lichen Berein allen fehr gefiel, nur keinem fo, daß er die Ausführung bestellte; da war mein fleiner Gemufestand, den ich an einen Runfthändler verfaufen wollte, aber weil das Rind davor fechsjäh= rig statt eine suge Jungfrau mar, nahm mirs keiner ab; da war schließlich sogar das Bildnis ei= nes Architekten, das ich wirklich malen durfte, nur war das Honorar ein Wechsel auf unbestimmte Bufunft, indem ich dafür eine Empfehlung an eine verwandte Schokoladenfabrikantenfamilie in Dresben bekam, bei ber ich mich im Berbst auf ber Reise nach Berlin für ein paar Wochen durchmalen sollte. Das ganze Jahr 1880 war für mich die Warte= zeit der hingehaltenen Hoffnungen; als Stubenmaler war ich viel besser daran gewesen, als nun, wo ich als halbstudierter Maler meine Energie nicht für die

Nahrung ausnüßen konnte; benn wieber anzustreischen, woran ich oft in meiner Berbitterung dachte: das wußte ich zu gut, wie mich das Leben damit endsgültig niederreißen würde.

Die einzige unsichere Grundlage meiner weiteren Eristenz bestand in vierzig Mark, die ich im Monat von vier Damen als Entgelt für Malftunden bekam; doch stopfte das gewissermaßen nur die Löcher in den Hosen, die mir viel Sorge machten. Denn weil ich ein schwerer Kerl war, trothdem ich turnte, und schließ= lich meine hundertundachtzig Pfund wog, war mir alles in der angespannten Anappheit rascher verschlissen als den andern. Je fühner sich die Plane aus der beschränften Gegenwart in meinen Briefen nach Hause Luft machten, um so elender wurde meine Garderobe; als ich eines Tages dahinterkam, wie die Phantastereien von Verdienst und großen Bilderpreisen anderer Leute regelmäßig mit den Rlagen um meine durchgesessenen Sosen wechselten in diefen Briefen, hörte ich mit beidem auf.

Nach Hause ging ich in dem Sommer nicht mehr. Die Heimat war mir so verleidet worden, daß ich selbst mit den Eltern Händel kriegte übers Vaterland. Auch waren sie schon längst nicht mehr im stillen Neuenegg, weil der Vater als Pfarrer an die

Strafanstalt in Bern gekommen war. So wälzte ich die Wochen dieses Sommers mißmutig vor mir her, und wenn ich schließlich in einer Rauferei noch bös zu Schaden kam: war der gespannte Zustand meiner mit Gott und der Welt hadernden und zur Nichtsenutzisseit verdammten Existenz mit schuld daran. Daneben freilich meine rauflustige Natur, die leicht durch eine Ladung Alkohol in Händel kam:

Es war zunächst garkeine besondere Trinkerei gewesen; wir hatten irgendwo gesessen und krakehlt;
es gab noch einige andere, denen es wie mir erging,
und die dem Ingrimm an der eigenen Eristenz in
allgemeinen Kunststreitigkeiten Luft machten. Im
Sommer vorher waren zum erstenmal seit 1870 die
Franzosen wieder in der Münchener Ausstellung gewesen und hatten Stoff genug für Wirtshausgespräche hinterlassen. Wir kriegten uns im Grunde
aber nur über das an die Köpfe, was der Kispert damals bei Schäftlarn sagte und was hier als die neue
Einsicht der Franzosen kam; weil ich meinen Lehrern
ergebener als die meisten war und weil mir überhaupt
der Abschied von München auf der Seele lag: nahm
ich in Schuk, was sie angriffen.

Doch muß wohl irgendeiner Geld und Geburtstag zugleich gehabt haben; denn auf den Beltliner Roten gab es nach Mitternacht auf einmal Sekt, für den ich damals als den trinkbaren Inbegriff äußeren Wohlstandes eine Inbrunft hatte. Der und mein ungelöfter Grimm verwirrten mir den Sinn, sodaß ich einen harmlosen Scherz meines bernischen Landsmanns Vollenweider bös migverstand. Ich mochte dem zu hitig geworden fein; denn während ich gerade noch links hinüber einem höhnischen Spötter mit handen und Worten dazwischenfuhr, warf mir der Vollenweider ein Stücken Gis ins Gesicht. Es traf mich mit der Spike wie ein Messerstich und weil mir die Nässe davon gleich an der Backe herunter= lief, glaubte ich wirklich für einen Augenblick, daß ich von irgendeinem tückisch gestochen worden wäre. Als ich das Blut abwischte mit der Hand, war es natürlich Waffer und gegenüber faß der Vollenweider, der mit dem fleinen Oberkörper kaum so boch mar wie der Tisch, und meckerte mich höhnisch an. Da fuhr ich aus der Eckbank heraus, daß Gläser und Flaschen flogen, und dem boshaften Rerl an die Gurgel, bis er blau wurde. Die andern riffen mich zwar von ihm ab, doch mar dem Wirt die Sache leid, und er tat uns allesanit hinaus.

Wie das nun auf der Straße weiter ging, weiß ich nicht recht. Ich muß in meinem Kopf ganz toll ge-

mefen fein. Als wir noch immer frakehlend bie Strafe binuntergingen - es ist unbeimlich nachts, wenn alle häuser mit toten Kenstern stehen und die Worte und Schritte merkwürdig an den Wänden hallen fam der Vollenweider, der wohl aus Furcht vor mir einen andern Weg genommen hatte, hilferufend bin= ter uns ber: ibn bätten ein paar Kerle angefallen. Ich hörte nicht mehr auf die Warnungen, rannte, wie ein bummer Stier auf irgendeinen Lappen lobrennt, den Rerlen nach und wußte nicht einmal sicher, ob es die richtigen waren: Brauknechte, wie sichs nachher bei der Gerichtsverhandlung ergab, die natürlich, als ich ihnen so dazwischen fuhr, auch ihre Käuste und ein Messer brauchten. Denn als die andern, Unrat witternd, weil sie mich kannten, gleich mit Beggeschrei ankamen, hatten mir die Kerle nicht nur einen Rockärmel abgeriffen und meinen hut zertrampelt, son= bern ich hielt auch ein sonderbares Andenken im Arm; eins von jenen Schnappmessern, wie die Bayern sie stets bei der Hand haben, staf querdurch und mein Blut tropfte daran nieder, wie wenn ein Eiszapfen schmilzt. Weh tat es zuerst garnicht; aber als die beiden Schupleute, die uns abfaßten, die Geschichte saben, beforgten sie mich rasch zur nächsten Unfall= station. Da saß ein junger Doktor - er trug einen

Aneiser und war ein langerschwindsüchtiger Mensch — schlafend hinterm Tisch und mußte erst mit Mühe geweckt werden. Er sollte mir das Messer herausziehen und den Arm verbinden, daß ich heimkönnte; als er ihn aber genau besehen und befühlt hatte, machte er mir behutsam einen dicken Verband rund um das ganze Messer herum und ließ mich noch in derselben Nacht ins Krankenhaus bringen.

Die Klinge war mir so unglücklich in den rechten Arm gefahren, daß mir nur mit einer unfäglich ge= schickten Operation am andern Morgen die Sehnen in der hand erhalten murden. Ich mußte ziemlich eine Woche lang im Krankenhaus aushalten und lief nachher noch einige Wochen dazu mit dem verbunde= nen Urm herum. Da batte ich Gelegenheit, auch ein= mal von der andern Seite ber über die Runft nachzudenken: daß sie mir auf ein haar mit aller Dreffur ber Augen und ber Bilbung an ben Meisterwerken von einem Brauknecht abgeschnitten worden wäre: benn wenn die Sehnen der hand zum Teufel maren, hätte ich mir den ohne hände geborenen Raffael bei Leffing zum Mufter nehmen fonnen. Darüber mar dann die Ferienzeit eingefallen; als ich wieder hinaus= fam, war der Vollenweider heim und auch die letten von den andern. Ich blieb als das lebende Sinnbild meiner Anhänglichkeit an München allein in der Stadt kleben und verlor darüber die Lust an ihr. Nur meine unfertigen Kopien in der Pinakothek hielten mich noch, und daß ich mit einem lahmen Urm die Schokoladensfamilie in Dresden doch nicht malen könnte.

So flang meine Münchener Studienzeit, die ich beim Meister Wenzel so blindwütig begonnen hatte, nach sechs Jahren doch wieder in einen verlorenen Rleinmut aus. Einmal ging ich noch einsam nach ber Menterschwaige und nach Schäftlarn hinaus, um mich in der Erinnerung früherer Baldfesttage und Nächte ftill in Stimmung zu trinken. Es murbe aber nur eine verdroffene Wehmut daraus; denn als ich auf der Menterschwaige die Bogen neben dem Ruhstall fah, die ich im Sommer vorher noch dem Pach= ter mit dem Katsch zusammen ausgemalt hatte, um unsere Beche zu bezahlen, fiel es mir bei, wie eigent= lich nun auch der Abschied von der Jugend kam. Denn so wie damals ziemlich fünf Wochen lang die Bergwälder und Wiesengrunde des Jartals mit den Schwärmerblicken junger Maler zu durchstreifen, denen noch alles tributpflichtig für ihre Zukunft scheint; Berge, Bäuser und Gemäffer, Dieh und Menschen und der Wolkenhimmel; von allem mit den Augen Befit ergreifen für die zufünftigen Bilder, und

die goldenen Berge nicht vergessen: das alles würde nun nicht mehr sein können, weil die Sorge zu leben wiederkam.

Und auch die Kunft wurde anders fein; denn wie ich damals in Erinnerung des armen Rispert - der unterdessen melancholisch geworden und in seine Beimat verschollen war - meine Landschaftsstudie aus Großheffelohe malte: mann murden mir die Bande bazu noch einmal frei sein. Damals hatte mich die Erinnerung an das Wort von den unerreichbaren Karben der Natur und dem braunen Schwindel unferer Lehrer bei meinem Trot gepackt, sodaß ich anderthalb Wochen lang an einem Waldbild malte, wo die schlanken Buchenstämme wie die zierlichen Pfeiler eines grünen Gewölbes um einen Tümpel standen. Ich war beglückt von meiner Runst gewesen und hatte schon geträumt, statt mühseliger Bildnisse doch nur Landschaften zu malen, und hatte mich auch durch den Berliner Wit des Katsch nicht stören lassen, daß der Tümpel nur das Setei in meinem grünen Spinat vorstellen sollte.

Beim Brunnmeister an der Römerschanze blieb ich zur Nacht, sprach mit dem alten ehrlichen Bauer von dem Heu und von dem Bieh und dachte, um wieviel reeller solche Menschen zu ihren Sachen ständen: Ein bischen Liebe und ein bischen Fleiß und alles wuchsihnen in die Hand, das Heu und die Kälber; nur bei uns Künstlern, wenn die Begabung einen Anacks hatte oder die Wachsamkeit einmal versagte, war es aus troß aller ehrlichen Arbeit: weil die Kunst kein redliches Handwerk, mehr eine lasterhafte Neigung war, die immer nur aus Zufall einem von Hunderzten doch noch zum Guten ausschlug.

Als am Morgen banach bas heu in den naffen Schwaden dalag uud ein feiner Regen es mit Gründ= lichkeit durchnäßte, nachdem es gerade trocken gewor= ben war, fah ich freilich, daß es auch ben Bauern nicht immer nach Wunsch geriet. Ich dachte mir zum Troft, daß meine Stimmung doch wohl nur die Wehmut ware, nun aus der Stadt zu gehen, wo ich mit dreiundzwanzig Jahren endlich das mir paffende Inmnasium absolviert hatte. Ich konnte zwar nicht sagen wie im alten Testament: ich hatte nichts als biesen Stab, da ich über den Jordan ging; denn ich war schließlich mit einem leicht verdienten Stipendi= um gekommen. Aber bas zu sagen stand mir zu trop allem, daß ich viele Schafe und Rinder hatte, als ich fortging; denn wenn ich auch erst am Un= fang war, ich hatte so viel gelernt, daß ich die Fortsettung und Anwendung auch noch finden mußte.



## Gelten



dbwohl ich schon um fünf Uhraus München fuhr, fam ich erst mit der Dunkelheit nach Chemnit; weil ich das Erzgebirge gern auch noch bei Tag gefeben hatte, blieb ich zur Nacht. Es mar zum erftenmal, daß ich eine richtige, deutsche Fabrikstadt sah und noch dazu bei einer Gasbeleuchtung, wo die Laternen wie schmutzige Lampions in einem rauchigen Nebel ftanden. Ich konnte in der Nacht kaum schlafen, so dick lag mir der Nebel auf der Bruft; gleich mit dem Frühzug fuhr ich weiter und war um acht Uhr schon in Dresden. Das war nun freilich eine andere Stadt, und wie ich schon um neun Uhr - mein handgepack blieb auf der Bahn — vor dem 3min= ger ftand, begriff ich seinen Prunknamen Elbfloreng. Ich hatte etwas Derartiges von reicher und ein= drucksvoller Baukunst noch nicht gesehen; ich wurbe fröhlich an dem grünlichen Stein, und wie ich nachher in die Galerie kam, sah ich erstaunt, daß

fie viel schöner war als die ganze eingesargte Pina-

Natürlich stand ich vor der Sirtinischen Madonna von Raffael; sie war zwar unter Glas gesetzt und sah mehr wie ein Aquarell aus, weil der Farbe das dißechen Körper verloren ging, doch blieb sie auch noch so ein wahres Bunder. Die Madonna von Holbein schien mir das einzige, was sich als Komposition daneben hielt, obwohl sie mir sogleich als Kopie, stellenweise sogar ziemlich flau vorkam. Herrlicher aber waren für mich die Bildnisse, der englische Goldschmied von Holbein und der alte Grande von Belasquez. Das spürte ich wieder einmal, in was für eine Bunderwerkstatt ich troß strenger Lehre dreist eintreten wollte.

Als ich freilich am Nachmittag die Leute sah, die ich malen sollte, die Zimmer, darin sie wohnten, die Gesichter, die Hände und die Kleider, und noch anbören mußte, was sie sagten: da merkte ich auch schon, wie sehr sich unterdessen die Grundlage des Handwerks verändert hatte. Doch ließ ich mich zunächst nicht schrecken, freute mich des Geldes wegen, daß der Auftrag zustande kam, und als am zweiten Morgen jemand an mein Zimmer klopfte im Hotel und der Katsch bereinkam, der von Berlin herübergereist war: erlebte ich nach langer Werkelzeit wies

ber einmal einen richtigen Sonntag. Ich hatte ihm von München aus zulett geschrieben, daß ich Be= benken hätte, ob das Angebot auch seiner Mutter recht sei: und nun kam er selber herüber, der liebe Rerl, um mir den Ropf zu maschen. Wenn ich trot meiner unfröhlichen Erfahrungen als Bildnismaler stets gern an Dresden dachte, kam es von diesem Lag. Natürlich gingen wir zuerst auch wieder in die Galerie. Aber diesmal - es ift merkwürdig, daß man zu zweien immer ben Geschmack bes andern ein wenig teilt - waren es die Benezianer, beren tiefe Goldigkeit mir mahre Freudenschauer gab, daß Menschenhände so etwas machen könnten; und ob ich wunte, die meinen waren noch längst nicht bereit da= zu, so nahm ich mir von der Zunftehre doch mein Teil vorweg.

Schöner aber als alle Venezianer war der Nach= mittag, wo wir zusammen auf der Brühlschen Ter= rasse saßen und in das frühherbstsonnige Leben blick= ten. Die Elbdampfer auf dem Strom mit der stolzen Brücke, die Kähne und die hundert Vergnügungs= boote, die hellen Kleider der drängenden Menschen: ich hatte auch in München nie ein solches Vild des reichen und bewegten Menschenlebens gesehen, und war ich morgens bei den alten Venezianern froh ge= wesen, einer von der Malerzunft zu sein, so schoß es mir damals zum erstenmal ein, was für ein Glück es troßdem war, in dieser modernen Welt zu leben, wo es Eisenbahnen und Dampfschiffe gab, wo man heute in München und morgen in Dresden sein konnte, wo jeder ohne die Gunst oder Gewalt der blutigen Herren sein Vergnügen haben durfte und statt der Willkür das Gesetz den einzelnen schützte.

Um andern Tag, als ich bei dem Schokoladenfabri= fanten eingezogen mar - ich friegte außer meinem Honorar noch freien Aufenthalt - und anfing zu malen, war ich freilich bald der Meinung, daß es für einen Maler wenigstens bei der alten Lebensart beffer gewesen wäre und daß auch die andern nicht viel gewonnen hätten, indem nun ftatt der adeligen Berren die Schofoladenfabrifanten durch ihr Geld regierten. Da lernte ich gleich kennen, mas für ein Schubiack ein Porträtmaler in unserer Zeit ist, wie er die Runst migbrauchen muß für die albernsten Bunsche. Es darf beileibe kein Pinfelstrich und überhaupt nichts zu seben sein, was nicht in den bürgerlichen Geschmack eingeht. Wenn man einen Idealisten von seiner Volksschwärmerei heilen müßte, sollte man ihn vier Wochen lang als Porträtmaler schicken: er würde lernen, wie bumm und albern die Menschen sind, wo ihre Eitelfeit in Frage kommt. Dag einer nichts von Runft versteht und ein lackiertes Konditorschild mehr nach seinem Geschmack findet als ein Bild von Tizian, das zeigt nur einen Buftand ber fünftlerischen Bildung an, aber mas rein menschlich bei der Bildnismalerei zum Vorschein kommt, das kann blankes Eis zum Rochen bringen. Verwelfte Weiber wollen weich und rosig wie die Pfirsiche gemalt sein und die dummsten Rerle rollen ihre Schellfischaugen, wie wenn sie alle Rapoleons oder Alexander maren. Wenn ein Maler berühmt ist, kann er mit dieser Dummbeit nach seinen Bünschen herumspringen; aber wenn einer wie ich ein bisichen abgerissen in den Rleidern von der Afademie kommt, auf den Freitisch und die Freundlichfeit der Leute angewiesen ist: mag er am besten einen Rieselstein in den Mund nehmen, damit ihm keine unüberlegte Antwort ein Loch in die Dummheit reißt.

Obwohl die Leute freundlich waren in den sechs Wochen, war es fürchterlich und wenn ich nicht den Granden von Belasquez in der Galerie gehabt hätte, den ich mit Leidenschaft kopierte — wobei ich ihm ingrimmig von der modernen Fabrikantenwelt erzählete — wäre ich schließlich doch noch fortgelaufen. Dazu passierte mir noch ein ganz albernes Mißgeschick, ins

bem der Architeft in München, dem ich den Auftrag verdankte, in Dresden eine Penfionsvorsteherin zur Schwester hatte, die mich eines Tags zum Abend= effen einlud. So geriet ich zwischen zwölf Backfische, von denen nicht einer hübsch war oder etwas zu reden wußte, und follte nun den gangen Drill anhören, ber mit solchen armseligen Dingern getrieben wird. Die armen Bürmer mußten erst ans Rlavier, bann singen, und nachher zeigten sie auch noch die Aquarelle aus ihren Malftunden: eins wie das andere war jämmerlich, doch wurde alles mit dem Aufwand von großen Worten betrieben und betrachtet, wie wenn es sich um Mozart, van Duck und andere Bunderfinder gehandelt hätte. Da fah ich, woher die Schokoladenfabrikantenfrauen kamen, warum fo elend in den Rünsten dilettiert und noch gräßlicher darüber geschwatt wird, warum die sogenannte Bildung der auten Rreise wie ein Fluch auf aller Runstübung laftet, statt sie zu fördern, sodaß ein Mensch von Ge= schmack und Urteil in feine Gesellschaft geben fann, ohne schamrot zu werden über das armselige Beschwätz, wo Kunft und Dichtung herhalten muffen, damit sich ein sonst ernsthafter alter herr blamieren oder eine nichtsnutige Jungfer sich wichtig machen fann.

Ich war erlöst, als ich Anfang Oktober das Elbstorenz der Schokoladenfabrikanten verlassen und nach Berlin reisen durfte, das zum wenigsten in keinem gebildeten Ruf stand und mich kaum noch enttäusschen konnte. Die Fahrt dahin war freilich schrecklich; der Zug lief immer weiter in die trostlose Sandebene hinein, in der die Kiefern in armseligen Trüppchen standen, alle vom Bind nach einer Seite gedeugt, so wie ich mir die Franzosen rückkehrend aus dem Binsterseldzug gegen Napoleon dachte. Bis endlich die Großsstadthäuser herauswuchsen: nicht wie sonst um eine Stadt, wo die Gehöfte allmählich aufhören, einzeln herumzustehen, und sich die Vorstadthäuser verschüchstert an den Straßen sammeln — hier ragten die Mietshäuser gleich vierstöckig aus dem sandigen Feld.

Der Katsch holte mich an der Bahn ab; er war fröhlich, in mir ein Stück von seiner schönen Münschener Zeit wieder zu haben, und das Haus, in das er mich brachte, war solid und geräumig. Ich fand ein sauberes Atelier für mich, eine fluge und liebensswürdige Dame des Hauses, einen famosen Ofen, der behaglich heizte, und glaubte mir — so wohl gesichert von der Rückseite — doch wieder etwas von der Welt erobern zu können. Ich war bei der verunglücksten Malerei in Dresden durch den täglichen Senf

der Verwandtschaft ganz verschüchtert worden; die Leute nahmen mich mit meinem aufgeblasenen Bubengesicht, das leider noch ganz ohne Schnurrbart war, für einen fleißigen Anfänger und begriffen von der Seite aus, daß es nicht ähnlicher wurde. Auch als ich den Katsch einmal gebeten hatte, seinen Briefen an mich doch eine wirkungsvolle Abresse zu geben, und er an den Professor Stauffer von Bern schrieb, wurde der Scherz als Schüserulf genommen und bewirfte natürlich das Gegenteil; nur, daß ich seitdem meinem Namen das Bern zulegte: es klang kräftig zu Stauffer und für mich lag eine Mahnung darin, meiner Baterstadt als Künstler keine Unehre zu machen.

Nun gab ich mich in meiner Verbissenheit daran, um von den Zweifeln an meiner Begabung nicht aufgefressen zu werden, mein Selbstbildnis zu malen. Ich war erstaunt, als ich — durch keine Wünsche und Bemerkungen zur Ahnlichkeit gestört — es nicht nur frisch in einem Zug heruntermalen sondern auch ähnlich herausbringen konnte. Als ich mich aber damit wieder so recht ins Selbstbewustzsein gearbeitet hatte, kam ein Brief aus Dresden, daß die Frau mit ihrem Vildnis nicht zufrieden wäre, so daß ich es noch einmal malen müßte.

Es half mir nichts, ich mußte aus meinem Atelier

zurück nach Elbfloreng; das einzige, mas mich lockte, war der Porträtauftrag einer schönen Frau von Smyrnow, den ich vielleicht bekommen konnte. So bin ich also im November wieder in der Stadt gewesen, ber ich mich endlich entflohen glaubte, habe aus einer müden Frau ein junges Mädchen zurechtgepinselt und das Bildnis einer Schönheit fo gemalt, daß fie sich höflich bei mir bedankte, leider aber die Zahlung vergaß. Sie mochte meinen, daß es für einen Un= fänger überhaupt ein Glück mare, ein so schönes Mobell umsonst zu haben, und hat auch wirklich trot angedrohtem Prozeß nachher das Geld nicht heraus= gerückt. Als ich Anfang Dezember wieder zurück= kam in mein mollig geheiztes Atelier, malte ich mir statt eines Selbstporträts ein paar Totenschädel. Die hielten still und hatten feine Bunsche mehr für ihre Eitelkeit; daß sie nichts bezahlen konnten, mußte ich vorher und daß sie weder zurechtgebrannte Haare noch aufgedonnerte Rleider hatten, war mir auch recht.

Seit dieser Fahrt nach Dresden war es mir in meinem Atelier nicht mehr zumut wie dem Bogel im Hanksamen; ich hatte gleich zu gründlich in das Elend des Porträtmalers hineingesehen, und weil ich mir bei meiner Art von Begabung und bei dem Standp unft meiner Studien vorläufig feinen Ausweg wußte, daran vorbeizukommen, sah ich mich nach fünf strengen Studienjahren mit allem Fleiß und Idealismus am Anfang einer trübseligen Handwerkerei, die ich aus bitterer Not ergreifen mußte. Darüber verlor ich jegliche Freude; an ein größeres Bild überhaupt zu denken, hielt mich der Ratsch ab, der seit einem Jahr an seinem Riesen= schinken malte - wie das die Maler nennen -"Bind und Welle"; ich brauchte ihn nur daran zu feben mit feiner öben Energie, um felber allen Mut zu verlieren. Dazu fehlte mir auch der freundschaft= liche Kreis von München; wir gingen wohl in jeder Woche einmal, ich glaube Donnerstags, an einen Stammtisch, der sich den "nassen Lappen" nannte; es wurde da genau so wie in München über Streit= fragen der Runst gesprochen, aber die jugendliche Hitze war nicht mehr darin. Auch hatten hier die Menschen eine Urt, mit hochmütigem Lächeln stunden= lang herumzusigen, sodaß ich manchmal spottete, es wäre nur die Frate von ihnen da, garkein Ropf dahinter. Überhaupt fand ich mich mit der nord= deutschen Förmlichkeit nicht gleich zurecht; wenn sich bei Katschens nach dem Mittagessen alles steif verbeugend die Hände gab und die Familienmitglieder

sich sogar kußten, wäre ich oft gern nach Münchener Lebensart mit einem fräftigen Bierfluch bazwischen gefahren.

So kam ich von der Freude und vom Arbeiten ab, wie wenn die Kunst all die Jahre nur mit Kellerkeimung aus mir gewachsen wäre; nun war ich aus der schützenden Akademie heraus und sah im wirklichen Leben die übereifrig getriebenen Keime in sich selber eingehen und vertrocknen. Ich zeichnete noch Akt; doch fragte ich mich oft, wozu? Schließlich ging es mir wie immer bei solchen Zuständen, je fauler und verdrossener ich wurde, je mehr wartete ich auf eine rätselhafte Wendung. Der Katsch hat mich eines Tages so gezeichnet, garnicht übel, wie ich dasaß mit schläfrigen Augen und auf das Glück wartete; es muß wohl ähnlich gewesen sein.

Dabei war ich noch immer Gast in einem fremden Haus; solange ich mir selber etwas zugetraut hatte, war das nicht schlimm; nun aber, wo ich zweiselte, wo ich genau einsah, was an meinen Bilbern Schule und an meiner Laune die Gemeinschaft in München gewesen war, wo ich als rechter Taugenichts — noch dazu einervonhundertundachtzig Pfund — die Mahlzeiten mitaß, wagte ich mich kaum über die Treppe, wenn ich von einem meiner erfolglosen Gänge wieder=

kam. Es war das gleiche wie zuletzt in München, wo ich Arbeit suchte; es ging mir so schlecht, wie es einem gehen kann, der nur Talent und kein Geld hat, dem man das eine sofort und das andere garnicht ansieht. Ich glaube, in dieser Stadt hätte ich mich weder mit der Anstreicherei noch mit Holzspalten retten können; München, das ist eigentlich nur eine große Stadt mit den Gewohnheiten einer Kleinstadt, aber Berlin, das ist die grausame Großstadt selber; in München bleibt auch der arme Teufel noch in Gemeinsschaft mit den Leuten, in Berlin ist er gleich ein Lump.

Es wäre mir übel gegangen, wenn ich nicht bei Ratschens so geduldig gelitten worden wäre; denn bis ich mich endlich entschloß, wie damals zum Quaglio so zum Akademiedirektor von Werner zu gehen, war ein trübseliges Weihnachtskest und ein trübseligeres Neujahr gewesen. Ich wäre eher auf den Ausweg gekommen, wenn mir die Not Geld zu verdienen nicht so im Nacken gesessen hätte; denn daß mein Studium noch nicht beendigt war, sah ich wohl ein. Nun sagte ich mir trozig, wenn schon Kunstschulen da sind, warum sollten nicht auch die Mittel dabei sein, einem Kerl wie mir zu helsen. Ich saltete also meine Zeugnisse zusammen, vergaß die Manschetten nicht und machte mich zum Herrn von Werner auf den Weg.

Es war am 12. Februar und eine rechte Winter= fälte mit froftigem Staub, der einem zwischen den Bähnen mahlte, wenn man ein paar Minuten auf ber Strafe mar. Ich hatte Glück, daß ich als erfter porfam: der Direktor, der damals mit Reinhold Begas dem Bildhauer gemeinsam ziemlich die ganze Runftseite von Berlin regierte, war sichtlich unerfreut, als er meinen ungeschlachten Körper in den abge= tragenen Kleidern sab; er saß an seinem Diplomaten= schreibtisch mehr wie ein Raufherr als ein Maler, hatte einen haufen Briefe da und nahm mir schweigend meine Zeugnisse ab. Ich war schon daran gewöhnt, daß in Berlin alles im Kommandaton vorging und stand mit den Erinnerungen meiner flüchtigen Dienst= zeit in der Schweiz ein bischen wie eine Schildwache da. Die Zeugnisse waren wohl zu gut, als daß er länger schweigen durfte; so hieß er mich erzählen, was ich wollte und woher ich fäme. Ich weiß nicht, wie es fam - vielleicht durch die Erinnerung an Quaglio - daß ich ihm auch von meiner Stuben= malerzeit erzählte; aber da ging es mir wie auf dem Bahnhof in Turgi: der vornehme Herr, der zwischen= burch Schubfächer an seinem Schreibtisch geöffnet, darin geframt und mich kaum angesehen hatte, legte auf einmal die Feber weg, nahm meine Zeugnisse

wieder vor, sah sie nun ausmerksam an und sagte, indem er sie zusammengefaltet unter einen Briesbeschwerer legte, der ein Stück von einer Granate war: es seigut, ich könnte eintreten, das Studiengeld würde mir gestundet werden und für Verdienst wolle er schon sorgen. Dann gab er mir richtig seine kleine Hand, was die andern Herrschaften in Berlin bisher in solchen Källen peinlich vermieden hatten; ich nahm sie hin zum Handschlag, daß ich diesmal nicht wie sonst mit Worten abgespeist werden sollte. Er war — wie ich nachher erfuhr — kein Pfarrerssohn wie der in Turgi, aber er hatte gleich mir auch seine Stubenmalerzeit gehabt, das brachte diesmal den raschen Wetterumschlag.

Als ich wieder draußen in der Kälte war, wo die Droschken auf dem zusammengewehten Froststaub weicher als sonst zu laufen schienen, war es genau wieder wie damals bei dem Theatermaler; nur brauchte ich diesmal nicht wieder zurückzugehen; denn Hunger hatte ich keinen. Im Grund war dies satal an meiner Lage, daß ich mich Tag für Tag an einem fremden Tisch sattaß. Troß seinem Handschlag traute ich der Sache noch nicht recht nach soviel uneingehaltenen Bersprechungen; ich hatte schon gemerkt, daß man mich damit stets am ersten wieder draußen hatte.

Wie ich aber am andern Morgen - ich war lei= ber in dieser nichtsnutigen Zeit ein Langschläfer ge= worden - fleinlaut wie längst mein Frühstück nebmen wollte, war ein Brief mit einem Amtssiegel da, an bem mir am meiften Eindruck machte, bag er ohne Freimarke durch die Post kam: Db ich für dreihundert Mark einen Kächer malen wollte, den eine Berliner Firma dem Pringen Wilhelm zur Hochzeit schenken möchte; ich sollte bann mit feinem Brief zur Kirma hingehen und ihm am Nachmittag fünf Uhr den Ausgang melden. Nun lief auf einmal alles wie an der Schnur, ich friegte den Auftrag und noch einige andere, der Name Anton von Werner schien ein Berliner Zauberwort zu sein, das ich bloß auszusprechen brauchte, wenn irgend etwas nicht flappen wollte. Es ift ja fein Vergnügen, mit der Farbe auf Seide zu pinseln, wo sie wie auf Löschpapier zerfließt, und noch weniger, um mehr als hundert Photographien von Moskauer Feuerversicherungsbeamten eine ornamentale Umrahmung von zwei Meter Länge mit allegorischen Verzierungen zu malen, aber ich, der bis dahin eine Wanduhr ohne Werk bei Katschens gewesen mar, nur ein dickrundes Zifferblatt, hatte doch wieder eine Möglichkeit, das Räderwerk der erlernten Fähigkeiten zum Geldverdienen zu verwerten.

Allmählich fing der Perpendikel an zu ticken, bis sich das Werk langsam wieder in das Tempo der hohen Kunst einlief.

Das erfte mar eine Copie nach der Auferweckung des Lazarus von Rubens, an der ein Rünstler der "befferen Rreise" gestorben war. Ich mußte sie fertig machen für die Kirche in Buch und hatte den Berftorbenen auch bei dem Einweihungseffen zu vertreten; dann eine Copie nach der Kronprinzessin von Angeli, mas schon weniger amufant war. Unter der hand aber malte ich felber an einem Bildnis, in dem ich alle Malweisheit anwenden wollte, wie ich sie aus der Löfftsichule aus München nach Berlin mit= gebracht hatte. Es war der Bildhauer Rlein, mit dem ich durch den Katsch befreundet war und der auch sein Atelier dahatte: ein malerischer Ropf auf einem langen Hals mit merkwürdig eindringlichen Augen; fein Dutendmensch, wie sie auch bei ben Bildhauern herumlaufen, sondern einer, der mit feinen Arbeiten damals vielgehaft mar, weil er den Akademikern mit naturalistisch gehaltenen Stücken zuvorkommen wollte. Er stand mir gern zu einem Bildnis, sodaß ich Zeit behielt, jede Form wie ein alter Meister auszustudieren und das Sanze in Licht und Schatten - wie ichs bei löfft dem Diepschüler gelernt hatte und wie es den Berlinern damals noch fremd war — auszubalanzieren. Als meine Lehrer hingen die Copien nach van Dyck, Belasquez und Franz Hals um mich herum; sie gaben mir die Ton-leiter an, sodaß ich nichts zu mogeln vermochte und also ein ehrliches Gesellenstück zuwege brachte.

Ende Juli gab ich es mit der Landschaftsstudie aus Großhesselohe - dem Spinatstück mit dem Setei und bem Barenwirt zur Ausstellung, die am 1. Gep= tember eröffnet werden sollte. Hatte ich schon vorher lobendes darüber gehört, auch vom Werner, der mich ein paarmal im Atelier besuchte, so ging nun gleich der Puppentanz los. Als ich Ende August, kurz vor der Eröffnung in die Ausstellung fam, hatten sie es an einem der besten Pläte im Ehrensaal zwischen den Berühmtheiten aufgehängt, und jeder, der es fah und mich kannte, fagte mir das seinige. Als dann die Ausstellung eröffnet war, fingen die Pregberichte an, mich mit ihren Begeisterungssaucen dem Publikum schmackhaft zu machen. Da war ich armer Teufel von gestern, den sie ziemlich überall hinaus geschmissen oder garnicht herein gelassen hatten, das Wunderkind von heute; und nicht lange, so fing es auch schon an, daß ich als Salonmaler im Berliner Westen zum Abendessen eingeladen wurde. Auch die Aufträge kamen, und um mein neu entbecktes Talent endgültig abzustempeln, erhielt ich im November auf das Bildenis die fleine goldene Medaille.

Ich habe damals meine Eltern mit einem Tele= gramm erschreckt; boch hatten fie es verdient um mich, die mir so viele Jahre treu geholfen hatten mit ihren geringen Mitteln und mit aufmerksamer Liebe, auch mit Rat und Sorge auf meinen fünstlerischen Bickzackwegen babei gemesen maren: daß sie nun vor den Bernern diesen Triumph erlebten. Die goldene Me= baille, das mar noch feinem Bernburger paffiert, und nun bekam ich sie als Schüler sogar, gerade nachdem fie mir das Stipendium verweigert hatten. Ich habe freilich damals auch gedacht, daß all die andern El= tern, deren Sohne in der Runft nur Mühfale und Enttäuschungen fanden, mit Liebe und Sorge die gleiche Betätigung verdient hätten, und wie doch alles auf den Zufall von Begabung, Schule und Lebens= schicksal in der Kunst gestellt wäre. Mein Vater hat das Unglück später nicht mehr erlebt, der armen Mutter hab ich alle Freude wett gemacht durch bittres Leid, sodaß wir beide unser Vorrecht traurig bezahlten.

Für mich selber war ich schon damals nicht mehr naiv genug, die Sache viel anders als eine finanzielle Hilfe aufzufassen. Ich sah zu genau, daß ich mit

meiner soliden Münchener Schule in Berlin als Gin= äugiger unter Blinden König war. Zudem waren mir gleich anfangs die Aufträge ins haus geregnet, sodaß ich damals schon sechs angefangene Porträts auf dem Salfe hatte und dabei grundlich erlebte, wie fehr es mir an allen Orten, an Zeichnung, Auffassung und Karbe fehlte, und daß ich eigentlich noch immer mehr ber Dilettant des Zufalls als ein bewußter Rünftler mar. Ich hätte tropbem meine Stellung damals ausnützen und in furzer Zeit ein vermögender Mann fein können; benn alles in Berlin wollte nun von mir gemalt fein, was vorher durch Angeli und Guffow beglückt gewesen mar. Ich fühlte aber gleich genau, baß ich zu früh aus meinem Studiengang heraus geriffen war und alles baran fegen mußte, als Mobemaler nicht zu versimpeln.

Ich hatte unterdessen meinen Unterschlupf bei Ratsschens verlassen und mir in der Potsdamerstraße ein eigenes Atelier mit Wohnung mieten können, aus dem ich später noch eleganter in die Viktoriastraße übersiedelte; in aller Freundschaft mit der Frau und herzlichem Dank für soviel uneigennüßige Güte. Der Sohn war freilich nicht zuhause, er war im Sommer zu einer Ubung als Reserveleutnant nach Münschen gegangen und dort vorerst geblieben. Er kam,

tropbem er Berliner war, nicht aus der Sehnsucht nach der Maarstadt heraus, auch mochte ihm die Riesenleinwand "Wind und Welle" sein Atelier und Die Arbeit verleiden. Ich fah ihn erft viel später wieder und da so peinlich, daß es mir Jahre lang in unbewachten Augenblicken ärgerlich aufstieg: Ich traf mich manchmal mittags im Café mit einigen Bekannten, so flüchtig, wie mein von hundert neuen Verpflichtungen bedrängtes Leben es mit sich brachte; aus irgend einem übermut - wer will ben einem jungen Menschen miggonnen, der sich soviele Jahre mit Entbehrungen abgeschunden hat und dem die Goldstücke nun in seinen hut regnen, wo er ihn aufhält — hatte ich nur einen Tausendmarkschein bei mir, den ersten meines Lebens, um den vor den erstaunten und neidischen Rasen dieser Leute zu wechseln. Wie ich sie flüchtig begrüßen wollte, stand einer von ihnen zögernd auf und gab mir die hand; es war der Katsch, der nun doch wieder nach Berlin gekom= men war. Ich war so verblüfft, daß ich ihm zwar die hand wie immer gab, jedoch kein Wort herausbrachte; er hingegen hatte soviel Vorwürfe in fei= nem Blick, daß es mich frankte. Ich war zudem burch eine Sigung in meiner Zeit bedrängt, wollte bald zahlen und mich empfehlen, als ich nun zu meiner

Bestürzung an den Tausendmarkschein geriet. Jett irgend einen oder ihn selber um das Geld für den Kaffee ansprechen, das ging auch nicht, und so tat ich, was man immer in solchen Berlegenheiten am ehesten tut: ich reichte mit einer Urt Trotz dem Kellener meinen braunen Lappen zum wechseln hin, wartete ihn und die Aufzählung der blauen Scheine, des Goldes und des Kleingeldes ab und ging hinaus.

Doch ärgerte mich die Sache fo, daß ich am Abend noch dem Ratsch einen Brief schrieb, in dem ich dann die zweite weit größere Dummheit machte, ihm un= sere Entfremdung - benn schließlich hatte er mich doch auch kaltblütig ohne Nachricht sitzen lassen, wäh= rend er in München bei den gemeinsamen Freunden war - als eine Folge unserer fünstlerischen Entwicklung darzustellen, die eben auseinanderliefe. Da= bei sagte ich ihm Bescheid über seinen Schinken und zwar so deutlich, daß er mir in einem ruhigen Brief mit Recht entgegnen konnte: das hätte ich ihm alles als Freund schon früher sagen können. Ich schrieb ihm zwar noch einmal so herzlich, wie ich es von der menschlichen Berührung aus vermochte; doch hatte die Freundschaft mit dem Vorfall auch äußer= lich den Knacks, an dem sie inwendig längst vertrocknet war. Wir sahen uns wohl hin und wieder, spielten einmal auch noch Billard miteinander, doch die Vertraulichkeit war fort.

Es ist mir auch mit andern Freunden - von Frauen nicht zu reden - das gleiche Mifgeschick be= gegnet, sodaß ich mich vielfach als treulos selber an= flagen mußte. Was aber ist solche Freundschaft sonst, als daß man irgendwo im Leben sich mit an= bern in einer ähnlichen Lage befindet und aus der Not hülfloser Einsamkeit zusammenhält; es ist da nie der Mitmensch, den man findet; man iftes felber, der sich in ihm bestätigt sieht und eine Aussprache sucht. So bin ich recht der Meinung, daß die Freund= schaften nicht wechseln, sondern sich ausleben und ablöfen muffen. Denn schließlich hat doch jeder feinen eigenen Weg, der ihm vom Schickfal oder dem Bufall seiner Begabung vorgezeichnet ift. Man geht solange miteinander, wie man fann; bleibt aber einer fteben oder geht zur Seite: wer hat denn Beit in feinem jämmerlich furzen Leben, daß er sich aufhält mit einem andern? Es mag Naturen geben, deren Bestimmung und Befriedigung es ift, in andern aufzugeben; die meine war es nicht. Mir haben, wenn ich es zurud bedenke, auf jeder Stufe mei= ner Entwicklung Weggenoffen als Freunde nabe gestanden, sodaß ich auch in der Geschichte meiner Freunde mein Leben schreiben könnte. Bon mir aus betrachtet sind sie wie die lebendigen Lebens= ansichten der einzelnen Zeiten gewesen, ich hab sie leer getrunken nacheinander, meinetwegen, ich habe mir von jedem soviel genommen, bis er für mich ausgeprefit mar. Doch weil das jedem gleicherweise freisteht, weil es auch jeder nach seinen Rräf= ten tut, und weil dies eigentlich der Gang des Lebens ist — die Pflanzen wachsen auch und welfen, die Sterne steigen und verfinken, der Wind fühlt und die Backen und fliegt fort zu andern, und ich selber verrate mich und was ich früher glaubte, hundertmal, weil ich fein angenageltes Chriffusbild, sondern auch ein Leben, eine Pflanze, eine sterbende Freundschaft, für meine Liebsten die Vision von einem Kometen bin - warum soll ich nun das an mir als treulos bedauern oder ändern wollen, was un= abänderlich und sicher von mir aus natürlich ist!

Mir brachte mein Freund Klein in seinem Bild= nis eine Veränderung der Lebensgewohnheiten ein, von der ich nicht geträumt hatte, die meinen Nei= gungen im Grunde nicht entsprach und die ich auch ablegte, als ich sie nicht mehr brauchte. Denn ein Vorträtmaler in einer Reichshauptstadt ist kein ly= rischer Poet, der irgendwo im Frühlingsbuchenwald bein Mondschein oder Gewitter feine Berfe als eige= ne Angelegenheit erledigt: Seine Aufträge wollen gewonnen und nach Bunsch erledigt fein. Das bittere Wort hat seine Geltung, daß der Porträtmaler sein Geld mit Klavierspielen oder sonstigen Fertigkeiten verdient, wodurch er im Frack die Gesellschaft so für fich entzücken muß, daß fie fich malen läßt. Mir liefen die Aufträge ja ziemlich nach; doch wenn ich im Schlafrock braugen in Ropenick geseffen hätte, wärs auch zu mir wohl nicht so leicht gefommen. Ich mußte Besuche machen, mußte tangen und mich wie ein Aal verbiegen lernen mit meinem schweren Körper, mußte spiße Lackschuhe an meine einwärts gekehrten Berner Ruge giehen und einen 3plinder= but aufseten. Als ich zum erstenmal so berausge= putt Besuche machte, traf ich die Leute glücklich nicht zuhaus; ich hätte sicher ein paar Grobbeiten gesagt, nur aus Verlegenheit, weil ich mit der verdammten Röhre auf meinem Vollmondgesicht an alle Kanten ftief.

Später hab ich dann schwimmen gelernt; ich faßte die Sache an wie meine Malerei, ich wollte die Technif der Gesellschaft wie jede andere unterm Daumen haben, um mir nicht selber Verlegenheiten zu bereiten. Ja, ich gestehe, daß es mir Freude machte,

auch bieses Handwerf zu können, in bessen Ausübung soviele Menschen, zumal die Frauen, ihren einzigen Lebenszweck beweisen. Ich lernte, an einem Abend drei Gesellschaften nacheinander erledigen, im felben Frack und einer weißen Binde, ftatt fonft dreien, lernte in jede mit einer andern scherzhaften Ent= schuldigung eintreten und fie verlassen; ich lernte in der Sprache der Gesellschaft von fünstlerischen Dingen sprechen, wie wenn sich die so zwischen Fisch und Braten wie Wetterberichte erledigen ließen; ich lern= te, den frechsten Schwadronneur noch totzuschwät= zen und eine Tafel von dreißig Menschen so zu un= terhalten, daß die Frauen sich an mir entzückten und selbst die kaltgestellten Herren noch Tränen lachen mußten. Ich war beliebt als Fruchteis, als Teege= bäck und Knallbonbon; denn wenn mich etwas anfangs geärgert hatte, war es bies, wie hochmütig diese Kürbisse und Ordensstangen auf ihre fechs Gespräche und dreizehn Geften waren, und wie ein rechter Kerl ihnen garnichts galt, wenn er da nicht fest im Sattel faß. Ich lernte mahrhaftig reiten wie nur einer; und wenn ich so recht im Zug war, daß die Monocles vor mir von den gerümpften Na= sen fielen und die gewandten Mäuler offen standen: bann hatte ich noch den inneren Triumph dabei zu

wissen, daß ich noch etwas anderes konnte, als einen Fisch zerlegen oder Artischoken auf dreizehn Arten essen. Wenn mich ganz der Teufel packte beim Sekt, sagte ich das auch den Fräcken und spürte wohl, wie das von den Frauen, was zu den Seidenkleidern noch eigene Zähne und Haare hatte, nur wartete in dem Geschwäß auf einen richtigen Kerl.

Es frag mir zwar die Stunden, wie ein Prariebrand die Grafer, und einmal fette ich eine gange Boche daran, beim Rudolf Mosse, dem Zeitungs= mann, die Gesellschaft zu verblüffen mit einem Apollotheatertrif. Ich kannte ein halbes Dutend der Gäste genau vorher und ererzierte mir ihre Röpfe wie eine Etude in die Band, sodaß ich abends in der Beit, die einer für seche Austern braucht, auf "zu= fällig" beigebrachten Reilrahmen einen nach dem an= dern in die Farbe fette. So mar ich fast ein Beigen= virtuos aus Ungarn oder ein Tenor mit dem hoch= sten C im Hals; und weil ich weder so dreckig wie die einen noch so ein Strohkopf wie die andern war: so liefen mir die Frauen nicht nur ein bisichen nach; besonders als ich bald in den Wildgeruch fam, ein Don Juan zu sein. Ich war mahrhaftig keiner, ich war ein gefunder Schweizer - damals noch, ach Gott - ber nicht freiwillig ein Seftglas fteben ließ.

So hab ich meine Abenteuer im Berliner Westen erlebt, wie ich sie schon seit meiner Stubenmalerzeit aus München kannte, und bin mir heute nicht gram darum. Es gibt in allen Lagern und Lebensaltern Frauen, denen ein frischer Kerl lieb ist, auch wenn sie nicht gerade mit ihm verheiratet sind; das hab ich ausgenutt, wie sies ausnütten. Mag fein, daß einige auch um mich weinten, weil ich nicht Zeit zur sachten Lösung fand; und wenn hier manches un= bezahlt geblieben ift, mir sind die Wechsel später präsentiert worden, als mich ber Satan in einem Beib zum Teufel ritt. Auf diesen Blättern soll nur der Name diefer einen stehen, weil ich es nicht ge= wesen bin, der ihn zuerst mit dem meinen für die Offentlichkeit zusammen schrieb. Was gutes oder böses vertraulich eingegangen war, soll auch vertraulich bleiben. Nur die Verheimlichung im Ganzen hab ich nicht mitgemacht; und wenn mich eines an diesem Blocksbergtanz im Westen noch heute freut, so ist es das, wie ich damals in dem abscheulichen Prozes der Rothe als Zeuge geladen wurde, weil sie die Schwester meines Modells, der Wally war. Ich hatte sie im Aft gemalt wie Dupend andere; ich wußte so genau, wie all die Herren zur Sache standen, die da zur öffentlichen Sittlichkeit vernommen wurden

und sich den Mund mit keinem unkeuschen Wort beschmußen wollten. Drum hab ich damals deutlich gesprochen, wie die Dinge mit Modellen und Weibern stehen; und wenn mir auch der Boden der öffentlichen Ehrsamkeit dadurch fast unter den Füßen fortrutschte und einige Stubenlüste meinen Atem nicht mehr vertrugen: das weiß ich wohl, wer im Geheimen anders dastand als ich, der konnte mich mit Steinen wersen; doch wäre ich davon den Märstyrertod des Stephanus noch längst nicht gestorben.

Mit meiner Malereiging es mir unterdessen immer schlechter; ich glaubte damals, es käme von der berufsmäßigen Bildnismalerei, weil die mir immer wieder Köpfe vor die Palette brachte, die mich nicht interessieren konnten; obwohl die Köpfe immerhin noch amüsanter waren als die Orden, Frackwesten, Uniformen, von seidenen Kleidern schwerster Gattung garnicht zu reden. Was man ein flottes Porträt nennt, brachte ich nie zurecht, auch keines wieder von der malerischen Haltung des Klein; was mir gelang, war immer wieder doch nur die Form, und weil die eigentlich nicht Sache des Pinsels ist, kam ich nach der ersten zeichnerischen Anlage stets in denselben Widerspruch. Wenns gut ging, packte mich der Leu-

fel der Vollendung; ich konnte mich an einem Mund= winkel so vermalen, daß alles ins verquälte fam, bis ich es abfragen mußte. Ich argwöhnte bann, es wäre Die Schule des alten Raab, der die Beobachtung fo in die Einzelheiten getrieben hatte. Doch war es wohl viel mehr, daß mir der Pinsel als handwerkszeug nicht gemäß mar; was damit zu erreichen ift, die malerische Haltung, daß sich die Fläche in ein locke= res Nebeneinander von hell und dunkel auflöst, lag nicht in meiner Begabung. Ich flebte am Modell und hatte nicht den Mut, einen ordentlichen Pinsel= strich voll Karbe hinzustreichen, aus Kurcht, der Ahn= lichkeit zu schaden; weil es mir nicht gelang, mit Karben und Pinselstrichen Musik zu machen über die Form hinweg, die sich darin nur andeuten, nicht aussprechen sollte.

So wurden meine Bildnisse immer trockener, eine Art umständlich in DI gemalter, peinlich getreuer Zeichnungen, die in der Ahnlichkeit den strengen Ansforderungen genügten, sonst aber als Resultat unersträglich nüchtern waren. Ich brauchte nur allein im Atelier zu sitzen, so packte mich auch schon die Katerstimmung, und wenn ich dann angesichts meiner verquälten Leinwände an die Bilderfantasien meiner Jugend dachte, sah ich, wie wenig trot allen äußers

lichen Erfolgen aus mir geworden war. Dann konnte ich mein koftspieliges Atelier und das ganze befrackte Dasein verwünschen und mich nach dem Kunstwinkel an der Isaar sehnen, wo ich statt mindestens für einen Taler zu soupieren für zehn Pfennig Wurst oder Käse zu Abend aß, aber von Grund aus glücklicher war, weil mir die Stimmung meiner Schule und der Freundeskreis das vortäuschte und fast ersetzte, was hier in meiner sandigen Einsamkeit an der Spree bis auf die letzten Krumen vertrocknet war: den künstelerischen Impuls.

Wenn ich das recht bedenke, ist mir damals der Peter Halm mein Lebensretter in der Aunst geworben, indem er mir den Ausweg zeigte, aus dieser Ode wieder in eine Arbeit zu kommen, die meiner Begabung erreichbar war, sodaß ich nun am Ende meines zertrümmerten Lebens doch nicht mit leeren Händen aus der Kunst verschwinde.

🏂r war ein Mainzer Kind, der Peter Halm, ein Efleiner schwarzer Kerl, der emsig bei der Arbeit blieb und fich in seiner Zielsicherheit durch keine Theorie anfechten ließ. Ich fannte ibn schon von der Raab= schule her, und war der Katsch damals der Genosse meiner Fahrten gewesen, so wurde der Halm immer mehr der Vertraute meiner fünstlerischen Nöte. Er war zuverlässig, wie eine Taschenuhr es sein sollte, nie geneigt, persönliche Abneigungen ins fünstlerische Urteil zu übertragen, in seinen Absichten nicht über= stiegen, aber ernst und von einem unbestechlichen Geschmack. Ihm hatte ich das glänzende Elend meiner Porträtmalerei vom fläglichen Anfang in Dresden an geklagt, und als er mich im Sommer 1882 besuchte, sab er die Sachen in meinem Atelier troß aller Schätzung meiner Zeichnung wirklich nicht ohne Tadel an; er fand mich in der Farbe — wie nicht anders zu erwarten war — monoton und rügte namentlich ein erdiges Rot, das mir die Fleischtöne verdürbe.

Ich wohnte damals schon in der eleganten Viftoriaftraße, hatte einen wohnlichen großen Raum als Atelier, mit dem Blick in die Nachbargarten, sodaß man wenig von der Großstadt merkte. Ich hatte meine Ropien nach Rubens, Belasquez, van Dyck und Hals darin aufgehängt; es sah ihm alles — wie den andern auch - nach gediegenem Reichtum aus; boch wußte er tropdem, wo mich der Schuh drückte. Er war zum erstenmal in Berlin; so konnte ich ihm den Raufmann Gife von Holbein, das Juwel der Berliner Gallerie, das Schloff und den Großen Rurfürsten an der Brücke, die Linden und den Berkehr auf der Friedrichstraße zeigen: er war in seiner ruhi= aen Art begeistert und entschloß sich, den näch= sten Winter in Berlin zu wohnen. Wir wollten mit= einander Studien malen, und ich versprach mir viel davon, durch ihn doch wieder Münchener Malluft in mein fandiges Berlin zu friegen. Er kam bann auch wirklich im nächsten Berbst an, gerade als ich dabei war, einen liegenden weiblichen Aft zu malen. Es war die Schwester meiner Wally, mit der ich da= mals zusammen wohnte, ein üppiges Geschöpf und übrigens dieselbe, um die ich später als Zeuge in den Prozeff verwickelt wurde. Ich hatte sie schon aufge= zeichnet und mar mitten in der Farbe drin, als der

Halm ankam und nach feiner facht=humoristischen Art Die eigene Arbeit ins Werk setzte. Da fah ich denn, wie mir der Berliner Sand wirklich in die Karbe gelaufen war, wie bei ihm die Tone von Anfang an farbig ineinander blühten zu einem Teppich, mäh= rend sie bei mir aus der versandeten Leinwand schlecht begossen und halb vertrocknet kaum die welken Augen aufmachten. Es half mir nichts, ich mußte meinen staubigen Rafen wieder abkraten und von Grund auf neu anlegen. Die Kameradschaft mit dem lieben stillfröhlichen Kerl, der Ehrgeiz, wieder wie vordem in der gemeinsamen Schule es ihm gleich zu tun, mach= ten mir dann solche Luft, daß wir täglich wie die Teufel sechs Stunden lang bis zur erften Mahlzeit malten und schließlich etwas zuwege brachten, das wir uns gegenseitig natürlich mit allen möglichen Bedenklichkeiten doch anerkennen mußten. Ich habe später diese neumodische Venus an einen herrn aus Charlottenburg zu den Preisen des berühmten Porträtmalers verkaufen können, mahrend der halm seine — die besser war — vorläufig als Hauptstück in sein Wanderlager nehmen mußte.

Darüber hatte ich wieder Freude an der Malerer bekommen, und so rafte die neu angeheizte Maschine weiter, als der Akt fertig war: Studienköpfe und

Rostümfiguren, eins hinter dem andern ber Tag für Lag und nachher mit den Freunden Klein und Michael, sowie den Architekten noch Abendakt. Es war eine arbeitsame fröhliche Zeit, etwas anderes als das Berufshandwerk der Bildnismalerei, wo sich die Kunst gewissermaßen mit hörnern und Zähnen gegen Unverstand und Gitelfeit mehren muß und immer nur als ein arg subtrahierter Rest auf die Leinwand kommt, wenn überhaupt etwas von ihr übrig bleibt. Es ist wohl überall so: wo die Runst mit dem lieben Publifum zusammen stößt, trägt sie auch Beulen davon, besonders bei den Runstfreunden. Ich habe niemals, so forgsam ich sie alle aufmarschieren lasse, einen gefunden, der wirklich etwas davon verstand, und nur ein paar, die das ehrlich bekannten; die meisten lügen sich so durch, so= daß die Menschheit gerade da, wo sie angeblich ge= adelt wird durch die Runft, eine schäbige Verlogen= heit auftut, bei der man die Freude an der Kunst wie an den Menschen gleicherweise verlieren fann. Wenns für die Runftfreunde wäre, wenn nicht gang unabhängig von ihrer zudringlichen Berlogenheit und nur auf den Geldbeutel dieser Berren angewiesen der Rünftler aus seiner eigenen Leidenschaft und vom eigenen Gewissen scharf kontrolliert seine Sachen

arbeitete: ich glaube nicht, daß ein einziges Kunstwerk von Rang entstände.

Ich hatte also damals die hobe und beinahe höchste Rundschaft ziemlich abfahren lassen und zog es vor, mich als Lehrer an der Künstlerinnenschule zu er= nähren; denn wenn auch bei den Arbeiten der malfüchtigen Weiber niemals mehr als höchstens ein blonder Dilettantismus herauskam, war ich doch nicht wie sonft allein der Gefreuzigte dabei; außerdem bebielt ich mehr Zeit für mich, der sacht aus einem Bunderkind wieder ein bescheidener Schüler geworben mar und nichts erftrebte, als feine Studien zu vollenden, um dann ein Gefellenftuck aus eigener Rraft zu machen. Das follte natürlich fein Bildnis, sondern eine große Komposition werden, und zwar eine aus der biblischen Geschichte, wie sie dem Pfarrers= sohn aus Neuenegg zustand: "Da nahm Maria ein Pfund Salbe von unverfälschter köftlicher Narde und salbete die Küße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Küße; das Haus aber ward voll vom Geruch der Salbe." Das Bild sollte eine ganze Zimmerwand werden mit siebzehn lebensgroßen Figuren, Chriftus und die zwölf Jünger, Martha und Maria, sowie zwei Dienern. Da war namentlich ein Jünger, der mich reizte, weil er gewissermaßen im Bild den Bild=

vorgang beobachten sollte. Bevor ich aber mit der ersten Anordnung zu Ende kam und mit den einzelsnen Studien anfing, passierte mir selber etwas Unserwartetes, das fürs erste den hoffnungsvollen Malersjüngling auf den Trockenspeicher legte.

Eines Tages nämlich - es war ganz im Anfang des Jahres 1884 — brachte mich der Halm endlich dazu, ihm auch in sein Radierhandwerk zu pfuschen, womit er damals schon, zum wenigsten in München, eine Art Berühmtheit war. Er mußte auch mein erstes Opfer sein mit seinem gedrungenen Ropf, mit dem glattrasierten Gesicht und dem dicken schwarzen haar. Ich machte eine Zeichnung von ihm, Gott weiß, aus welchem Übermut, in Lebensgröße, die er mir auf die grundierte Platte übertrug. Wie ich aus den Zeich= nungen im Abendakt gewohnt war, zeichnete ich dann mit der Nadel ein paar Sitzungen darauf los, tech= nisch ganz unbefümmert und ohne Ahnung, was baraus werden würde. Da mir unter seiner Obhut feine Möglichkeit blieb, die Platte zu veräten, mas ich nachher erst kennen lernte, nahm ich das Resultat erfreut bin, zugleich erstaunt, wie einfach und gefahr= los fich die Sache gab. Ich fah natürlich, daß die Platte damit nicht fertig war, aber alles weitere schien mir leicht. So nahm ich denn an einem der nächsten

Abendakte statt dem Zeichenblatt gleich eine Rupfer= platte vor und radierte tollfühn nach dem Modell darauf los. Es war ein Mädchenkörper von vorn gesehen, mit halbseitwärts gehobenen Armen. Naturlich wurde ich in den zwei Stunden einer Sitzung nicht fertig, führte nur den Rumpf flüchtig aus und aab vom Ropf, den Armen und Beinen nur die Andeutung. halms fundige hände ätten bann die Platte gleich am andern Tag, da ich vor Neugierde brannte, was daraus geworden war. Er wollte mich zwar tröften, aber ich sah nun wohl, daß eine Rupferplatte fein Papier und eine Nadel fein Bleiftift mar, schliff also die Platte wieder ab und wartete, wie sich mein Eifer zu diesen Begebenheiten stellen murde. Der schien fürs erste die Lust zu radierten heldentaten verloren zu haben; mas später Ernst werden sollte, mar vorläufig Spielerei geblieben.

Erst im Frühjahr 1885 kam ich wieder darauf, als mir beim Umzug in mein neues Atelier die beiden Rupferplatten in die Hände kamen, die abgeschliffene und die mit dem Halmbildnis. Ich hatte damals mein großes Bild ernsthafter vorgenommen und wollte mich auch äußerlich von dem Geschäftslokal des Modemalers trennen; außerdem hatte ich mir eine eigene Malschule für Damen gegründet, die mir

reichlich zuliefen, und so war ich nach der Klopstocksftraße über das große Wasser des Tiergartens hinzübergezogen, das keiner aus Berlin übersegelt, der etwas auf sich hält. Wie mich die großen Augen meines Peters über der kalsch eingesetzen Nase anzuckten, machte mir die Sache soviel Freude, daß ich mich ohne weiteres daran gab, es auf der abgeschliffenen Platte einmal mit meinem eigenen Kopf im Spiegelbild zu versuchen, natürlich wieder lebenszgroß. Es kam ein ziemlich kokettes Kerlchen zustande, dem die Locken bis in die Augen hingen; aber eine Radierung wars nicht; und so schliff ich auch diese Platte wieder ab.

Jest aber war mir die Lust gekommen; ich hatte gemerkt, daß die Nadel nicht wie ein Stift dem Druck nachgab, sondern mit gleichstarken Linien ihr besonderes Wesen hatte; das war endlich eine Schwierigkeit, und die wollte ich schon zwingen. So ließ ich bescheidener Weise vorab die Lebensgröße und nahm eine kleinere Platte. Ich brachte mich auch richtig hin, ein bischen spielerig noch in den Strichen und in den Schatten der linken Backe ganz verunglückt; doch sah es schon ernsthafter aus. Leider war mir der Halm unterdessen nach München zurück gegangen, gerade jest, wo ich ihn am nötigsten brauchte, sodaß ich

mir felber mit der Ayung helfen mußte. Sie miß= glückte mir ganz und so verschwand auch dieses Spiegel= bild wieder von der Platte; es war das zweite.

Das britte fing ich noch fleiner an; ich hatte bazu gelernt, daß die Nadel nicht mit der Willfür einer Feder hin und her laufen, die Strichlage vielmehr der Form nachgehen müsse; das versuchte ich nun streng durchzuführen und kam dadurch richtig zu einem Resultat. Mit der Ahung mißriet es mir diesmal auch nicht und so hatte ich meine erste Platte fertig, das Selbstbildnis mit der Zigarre, das ich nicht abschliff.

Darüber hatte ich wieder Mut zu einer größeren Platte bekommen und nahm meinen Bernerkopf zum viertenmal vor, die Schatten mit einer Art von Strichzgefräusel überdeckend; es kriegte dadurch zwar mehr Leben, aber es wurde eine unnüße Nadelspielerei, in der Fleischton, Haar und Augen ein monotones Gekrißel waren. So schliff ich die vierte Platte wieder ab und gab mich tollkühn an die künfte, diesmal wieder in Lebensgröße. Es geriet mir nun endlich, die Effekte zusammen zu halten, namentlich die Augen als etwas besonderes in den Kopf hinein zu bringen; und obwohl ich noch über manche Partien aus Berzlegenheit willkürlich mit kühnen Strichen gearbeitet

hatte und unter dem Mund noch einen abscheulichen Apflecken bekam, machte mir die Platte eine Zeitlang Freude; bis ich sie schließlich doch wieder schleisen und somit meine Radierversuche nach der eigenen Persönlichkeit mit einem Mißerfolg auf der ganzen Linie abblasen ließ.

Ich war darüber — zum erstenmal seit meiner Schülerzeit in München - in Gifer geraten, hatte, weil mir tagsüber die Damenschule die beste Zeit wegnahm, die Abende dazu genommen und in der Leidenschaft manche Nacht durchradiert bis in den Morgen. Gerade, daß es eine Geduldsarbeit mar und daß die Technik fich fo widerspenftig zeigte, reizte mich. In der Olmalerei kam ich immer wieder an einen Punft, wo ich gewissermaßen keinen Feind mehr fah, mit dem ich mich balgen konnte; hier stand er endlich Auge in Auge vor mir und ich konnte zeigen, daß meine verdrossene Kaulheit vorher kein natürliches Bedürfnis gewesen war. Ich nahm mir nun auch meine erfte Platte wieder vor, die vom Salm, die noch immer die beste geblieben war, und dachte, was töricht darin märe, durch bewußte Anwendung der gelernten Strichtechnif überarbeiten zu fonnen. Darüber fing das Jakobsringen mit dem unsichtbaren Gott der Radierung erft an; nicht eine, sondern

viele Nächte balgte ich mich mit ihm herum und hobelte mir die Finger wund und blutig an dem harten Material.

Es begann natürlich damit, daß ich die Platte gang überarbeitete mit den neu gelernten Nadelfünsten; aber als mir der Drucker das Resultat vorzeigte, hatte ich die ganze Zeichnung verfritelt. Ich mar so sicher gewesen, es besser zu machen, und nun war auch diese Platte, die lette von den sieben, gang bin; ich heulte vor Verzweiflung wie ein Junge, dem einer sein ganges Spielzeug ins Waffer geworfen hat. Der tückische Gott der Radierung, der noch andere Qualen mit mir vorhatte, hielt mich ab, die Platte abzuschleifen. Nach ein paar Tagen raffte ich mich auf, den Unfinn wieder abzuschaben und all die mühsam eingefrigelten Striche wegzupolieren. Das war zum mindeften eine Neuigkeit für meine Bebuld, aber als ich drucken ließ, sah es doch wieder menschlich aus, bis ichs von neuem mit der un= nüten Nadel verdarb. So bin ich bis ins Frühjahr 1886 an der Platte gesessen, wie wenn ich eine bose Rrankheit in ihr hätte, an der ich mit immer neuen Quacksalbereien mein Glück versuchte. Ich habe sie in dreizehn Zuständen drucken laffen und an jedem dieser Zustände hängt ein trübes Durch= einander von Hoffnung, Qual, Entmutigung und Trog. Einmal habe ich eine ganze Nacht daran gesetzt, die Platte mit feinster Nadelarbeit zu überdecken, dann in der Morgenfrühe noch geäßt: als ich sie am Nachmittag nach einem Straßenkampf wilder Träume in einem todmüden Mittagsschlaf noch drucken ließ, war von meiner ganzen sehnsüchtigen Arbeit durch ein Mißgeschick bei der Ahung auch nicht ein Strich zu sehen.

Damals hab ich die Platte an die Band geworfen, daß sie mit krumm gebogener Ecke darin stecken blieb; aber weil man mit solchen Butausbrüchen vielleicht einen Stier erwürgen, nur keine Kunst machen kann, holte ich die Platte am selben Abend wieder vor, klopfte ihr mit einem Holzhammer wie ein Spengler die Ecke zurecht und setzte mich die zweite Nacht von neuem an die selbe Arbeit; nur paßte ich in der Morgensfrühe diesmal mit der Ahung auf und hatte am Nachmittag auch wirklich einen Abzug, in dem jeder Strich genau zu sehen war: doch sah der ganze Kopf jetzt aus wie ein Drahtgeklecht.

Bei dem Anblick ist nichts Heiliges übrig geblieben, das ich nicht mit den wildesten Schmähungen angespien habe; wer nicht die Engelsgeduld hat wie dieser einzige Halm, der alle Gefährlichkeiten der Technik

faltblütig im Auge behält und bei jedem Strich Absficht und Wirkung mit der Sicherheit einer Gleichung balanziert, wer mit seinem hitzigen Temperament zu kämpfen hat wie ich, weil ihm auch in der Kunst die Pferde der Leidenschaft durchgehen: der lasse seine Hände von der Radierung. Außer, er suche, wie manche unnütz Liebenden, die Qualen seiner Leidenschaft mehr als die Erfüllung.

Wie aber in der Liebe, ging es mir damals in der Runft; wenn man meint, endgültig abgefahren zu sein und recht verdußt auf der Nase gelegen hat zufällig hebt man die Augen auf und siehe, das verflirte Weibsbild steht mit einem Lächeln da, wie wenn sie nur auf diese Bergweiflung gewartet hatte, um die Erfüllung möglichst lecker zu machen: so geriet es mir dann mit einemmal. Ich hatte im Jahr vorher meine Schwester Sophie gemalt, ein bisichen flau, auch in der Zeichnung, doch stand der lebhafte Ausdruck ihrer Augen, die Blondheit mit dem frischen und halb geöffneten Mund gut fest. Nun packte mich eine Eingebung, diese Blondheit muffe mit der Radierung viel sicherer zu erzielen sein; und wie es da= mals mit mir stand, es war im Juni 1885, nahm ich mir eine große Platte her und radierte darauf los; in anderthalb Tagen war ich fertig, mit der Abung

passierte mir auch nichts, und so hatte ich denn endlich ein Resultat, etwas, das keine Federzeichnung wie meine Selbstbildnisse — sondern Kupferdruck und doch frisch geblieben war. Was ich schon im dritten Selbstbildnis mit der Zigarre gemacht hatte, die Weichheit der Fleischbehandlung statt mit Linien mit Punkten zu erzielen, das hatte ich diesmal stärker angewandt, mit dem Erfolg, daß ich die nächste Platte ganz darauf einstellte.

Denn nachdem mir dieses blonde Menschenkind geraten war, versuchte ich es tollkühn gleich hinterher auf einer noch größeren Platte mit einem schwarzen, indem ich die Eva Dohm, die Braut von dem Bildhauer Klein, auch nach einem gemalten Bildnis radierte. Sie war ein rechter Strubelkopf und die tiefe Schwärze ihres Haares hatte mir schon in dem Olbild zu schaffen gemacht; ich radierte auch diese Platte in ein paar Tagen herunter, versuchte mit der kalten Nadel die Tiefen in das Haar hinein zu arbeiten und hatte nach einigen Mißgeschicken mit der Nadiernadel mehr erreicht, als mir jemals mit dem Pinsel möglich gewesen war. Freilich ruinierte ich auch diese Platte im sechsten Zustand wieder, aber nun saß ich doch endlich im Sattel dieser schwarzen Kunst.

So recht in meinen überschwall hinein fam mir

bie telegraphische Nachricht, daß mein Bater geftorben mare. Er war schon eine Zeitlang nicht mehr im Amt gewesen; sein altes Leiden hatte ihn gepackt, so= daß der Tod, mehr als es sonst gilt, eine Erlösung für ihn wurde. Die Trauer um die lette tags vorher verdorbene Platte der Eva Dohm mischte sich während der langen Eisenbahnfahrt merkwürdig mit ber Todesstimmung. Ich machte angesichts des Toten meine Rechnung: ich fand mich achtundzwanzig= jährig und feit vier Jahren mitgezählt in der deut= schen Kunst; wenn ich mir tropbem wieder wie in der Jugend als eine Art heimlicher König vorkam, waren es nicht meine Bilber, an die ich nur mit Grauen bachte, fondern die beiden radierten Blätter. Sie waren schließlich doch das einzige, mas ich vorzuweisen hatte vor dem Angesicht des Toten. Soviel wildes, muftes, hingefegtes Leben, soviel verzweifeltes Studium, soviel verrauschte Leidenschaft seit neun Jahren um zwei Blätter: da fah ich wohl, wie schwer die Kunft war und wie boch die alten Meifter fie ge= bracht hatten, deren Leichtigkeit zu schaffen mir mehr als alles fehlte.

Daß ich auch diese Blätter balb wieder als erledigt zur Seite legen und aus dem Radierer ein Rupferstecher werden mußte, um erst in solcher Bescheidenheit mit einigen Blättern eintreten zu können in die große Reihe, daß ich noch kaum am Anfang war und überhaupt zu keinem Ende kommen sollte; wenn mir das einer geweissagt hätte: ich wäre am Sarg des Baters vorsichtiger gewesen mit der Gedankenkette, wie doch ein Künstler glücklicher als solch ein Pfarrer und überhaupt als alle andere Menschen sei, indem die meisten mit ihrem Beruf verlöschten; er aber gäbe Tausenden Frzude ins Herz, womöglich in Jahrhunderten, er brächte die Grüße seiner eigenen Zeit in die zukünstige und bliebe ein Stück des Lebens, obwohl er längst im Grab vermodert sei.

## VII.

as Begräbnis des Baters ist eins von den Er-Iebnissen, auf die ein Sohn im natürlichen Ver= lauf der Dinge rechnen muß. Für mich war es nicht abgeschwächt dadurch, daß er als Melancholifer zu= lett ein unbrauchbarer Mensch gewesen war; viel= mehr lag der Gedanke an die Bererbung folcher feelischen Beschaffenheiten ein paarmal lähmend in den Tagen auf mir. Wenn es mich tropdem faum anders berührte, als daß ich tiefes Mitleid mit dem hilflosen Schmerz der Mutter hatte, so lag das wohl an meiner Fremdheit, in die ich zu ihm und seinem Umt, zu der Stadt und Beimat geraten mar. Fünf Jahre auf Berliner Straffen geben ein anderes Stadtgefühl, als es in Bern gebräuchlich ist; als ich die Stragen mit der Rinne mitten und den Lauben an den Seiten, den Türmen quer darin, die breitspurig wie Bernburger dastanden, als ich danach die Menschen sah, mit was für Hüten und Geberden sie meinem Bater die lette Ehre taten, der unter

ihnen ein bürgerlicher Seelforger gewesen war: da durften mir die Gedanken garnicht an mein Leben in Berlin zurück gehn; es wäre wie das Durcheinsander von Reichsmarkstücken und Schweizer Franken in meiner Geldtasche gewesen.

Es wurde auch in den Tagen danach nicht anders mit mir; irgendwo rafte noch ber Sturm biefer letten Radierleidenschaft, in der ich Nächte lang gekritzelt und gehobelt und gezittert hatte um jede unnütze Minute, mahrend ich nun langsamen Schrittes zwi= schen gemächlichen Bürgern und Landleuten ging. Es war wirklich, als ob ich von einer verrückten Liebessache ernüchtert umberginge, staunend, wie ein Genesender die gewohnten Dinge als fremd und neu betrachtet. Da war ich - auch in der Sprache durch die Unraft dieser Stadt selber fast ein Berliner geworden, der nur Ufphalt und Droschkenpferde, niemals eine Wiese oder einen Nußbaum fah; bier aber hockte mein altes Bern unverändert auf feinem Bergruden, wo nur eine Gaffe fich feitwarts gu öffnen brauchte und schon glänzten die Alpen berein. Wenn ich rasch lief, wie ichs gewohnt war, fand ich mich gleich beim Barengraben an der Undeckbrücke brunten; es passierte mir auch richtig am britten Lag, daß ich verwundert da unten stand, wohin ich gar=

nicht gewollt hatte, und nach dem Sügel zuruck fah, ber die ganze Vergangenheit dieser Stadt trug. Die Bären waren durch ihre Fallturen ausgesperrt; dem einen schien das nicht zu passen, immer wieder stand er auf und rüttelte an ber rostigen Gisentur, daß sie flirrte, immer wieder aber mußte er fich, der fo ftola aufrecht stand, doch wieder auf die Vorderbeine niederlaffen, um in diefer Steinrundung den vorbestimmten Kreisweg umberzugeben. Er konnte auch auf ben burren Baum in ber Mitte flettern und von da aus Rundschau halten über die unerreichbaren Dinge jenseits der Mauer, weiter nichts. Es ift ja leicht, für die verrückte Gebundenheit der mensch= lichen Natur Sinnbilder zu finden, aber an dem Morgen - ein feiner Juliregen sprühte es wirklich ein bisichen, wie wenn ich dem Karl Stauffer zuschaute, der sich am Umfreis feiner Begabung buchstäblich die Finger blutig schund.

Da friegte ich eine Sehnsucht nach Neuenegg hinaus und fuhr am Nachmittag nach Flamatt hinzauf, wo der Weg ins Sensetal hinunter geht. Der Sprühregen hatte aufgehört, doch waren die Wege noch flebrig, und der Dunst hing in der vollgesogenen Luft. Wie oft hatte ich, von Bern heimskommend, diesen Dreck verwünscht, der sich wie Teig

an die Schuhe klebte, jest aber etwas wehmütig Heimeliges für mich hatte; denn, weiß Gott, ich war es nicht mehr gewöhnt, daß unsere Wege auf der Erde gehen, auf einem Boden, der den Regen auffaugt für seine Pflanzen, nicht durch glatte, unfruchtbare Asphaltrinnen in Kanäle fließen läßt. Ich friegte eine Lust, mich wieder einmal vom Regen durchweichen zu lassen bis auf die Haut, aber es müßte hier draußen sein, wo ich das Wasser an den schwarzen Stämmen nieder rinnen sähe, von den blank gewasschenen Blättern in den Grasboden tropfend und an den Böschungen in hundert Quellen glucksend.

So von sehnsüchtigen Erinnerungen durchweicht kam ich in Neuenegg an, sah das weiße Landschlößechen unseres Pfarrhauses auf dem Hügel hinter der Kirche liegen, das alte Schulhaus nebenan, hatte aber nicht das Herz, dinein zu gehen, schlug mich seitwärts hinauf in den Forst und wanderte am Rand von seiner heiligen Dunkelheit zum Laupendenkmal hin. Hier auf den Nadeln war es trocken und irgendwoschüttete schon wieder die verhüllte Sonne ihre Helligseit ins Laud; so konnte ich lange sigen an dem Stein, aber es waren weniger Jugenderinnerungen, was mir da kam, als immer nur der stolze Schlachtruf: Hie Panner, hie Erlach! Mit einem Stolz ohnegleichen

fiel das über mich her, wie ich bisher kein anderes Gefühl an meine Berner Leute gehabt hatte, als die Prahlerei eines Junghanses, der etwas in der Belt draußen geworden war, mich nun aber dem alten Ritter von Erlach mit meinen Kämpfen verwandt fühlte. So oder so: wo ein Mann war, und bier oben in dieser Stunde wurde ich einer, da war auch Kampf, und wenn es mir einmal geriet, meinen Namen den Siegern anzufügen, fo hatte das Baterland ebenso Ehre davon wie bei dem Rriegsmann bamals auch. Was im Grund eine Spielerei gemesen war, daß ich den Namen meiner Heimat Bern dem eigenen anhängte, das fam mir nur wie eine Vorbestimmung vor. Es mußte so sein, daß, wenn etwas eine Ehre für mich sein sollte, es auch eine Ehre für die Stadt und die Landschaft murde, sonst mar es feine.

Ich ging an dem Tag noch weiter ins Schwarzimsburgische Land, wo ich nach einem beruhigenden Telegramm an die zuhause unter biederen Menschen zur Nacht blieb, um andern Morgens aus einem dichten Nebel gegen die Stockhornkette hinauf zu klettern. Was am Laupendenkmal in mich gefallen war, ging auch nicht fort, als ich zum späten Nachmittag auf der Kammhöhe stand und mit den Wolken kämps

fend die silbernen Gletscher des Oberlandes sah. Ich mußte an ein paar Fahrten da oben denken und an die Milchverkäuferinnen unterwegs, wie man die Milch trank und mit einem "hat geschmeckt" weiter stieg aus den menschlichen Gefilden binaus in die Schutthalden und Eishänge. So und nicht anders war die Medaille vor vier Jahren und alles andere Lob für mich gewesen; nun aber wollte ich ein Sohn meiner heimat sein und kein zugereifter Bergfer. Wie mich die stolzen Bernburger dieser Tage behandelt hatten als einen, der nicht mehr zu übersehen war: so sollte es nun bleiben. Es war eine Art Beim= weh, was mich in der heimat gepackt hatte; und fo lag die Befinnung nabe, daß die Großen des Landes, die Dichter Gottfried Reller und Conrad Ferbinand Mener zugleich mit dem Maler Böcklin in Bürich lebten. Irgend ein Hochmut überkam mich, daß ich zu ihnen als Nachwuchs gehörte und sie zum mindesten malen oder radieren könnte.

Zu dem brummigen Gottfried Keller, dessen Schriften ich seit meiner Jugend über alles liebte und huns dertmal in Deutschland vorgelesen hatte — weil ich meinte, der Tonfall einer Schweizer Stimme gehöre dazu — war die Verbindung schwer zu finden, aber an Conrad Ferdinand Meyer bekam ich von Vern

aus leicht eine herzliche Empfehlung. Vorerst malte ich noch meine Schwester Sophie zum zweiten Mal, und meine Mutter mit dem schwarzen Witwenschleier über dem blondweißen Haar; es schien mir dabei, als ob ich nun auch mit dem Pinsel rascher zurecht käme, als ob mir das Detail nicht so oft ein Bein stellte wie sonst, jedenfalls bekam ich die Erscheinung ihrer Rubensfarbe ziemlich heraus.

In Turgi stieg ich auf der Fahrt nach Zürich für eine Stunde aus; ich hätte das vor einem Jahr noch kaum getan, nun fühlte ich mich der Heimat auch in ben drolligen Dingen so angehörig, daß ich den Aufenthalt nicht scheute. Doch war der schwarze Tessiner fort; statt seiner amtete ein blaffer Rerl mit ei= nem Christusbart und einer Brille an der Signal= kurbel, ein rechtes Milchkind, aber schon grau. Wie wenn er noch die selben Hühner hätte, stand er auch gerade mit Eiern da, aber er hielt sie in einem gewaschenen Benkelforb. Er erzählte mir einiges von seinem Vorganger, mas die Schweizer saubere Beschichten nennen; er hätte zuviel mit den Weibsbildern zu tun gehabt und wäre schließlich troß seiner vielen Rinder dem Sternenwirt mit feiner leichtsinnigen Frau durchgebrannt. Ob ich vielleicht von seiner Ver= wandtschaft märe? Und als ich den Kopf schüttelte:

oben an der Habsburg nämlich hätte er eine Art Räuberhöhle gehabt für seine Dienstfreitage, wie er überhaupt ein Leichtfuß und Fantast gewesen wäre, eben ein Pfarrerssohn. Er sagte das, wie wenn ein Pfarrhaus ein Zigeunerwagen wäre.

Ich hatte damit fürs erste genug von den Drolligfeiten meiner Beimat und suchte meinen Schneider= schwaben von damals nicht auf; ich hätte das Haus auch kaum gefunden. Dagegen fand ich mich in die betriebsame Limmathstadt mit einem unerwarteten Bergnügen hinein. Es war doch ein hellerer Ort als unser verhocktes Bern, und zwar nicht nur durch seine breite Lage um eine freundliche Seemundung, die fich der Rauheit der Bergwelt fern genug hielt, um fie bem Blick an schönen Tagen wie eine Halskrause bes blauen Sees zu zeigen. Schon in den breiten Straffen, wie die Menschen gingen und was die Geschäfte zeig= ten, spürte ich, daß hier die Schweiz der Internationalität eine offenere hand bot als in dem Diplomaten= winkel zu Bern, wo die Türen der vornehmen Bäuser nie aufzugeben schienen.

Ich lebte mich auch wirklich gut ein; es war die Schweizer Heimat, wie ich sie ertragen konnte, namentlich als ich erst droben in Kilchberg bei dem alten Conrad Ferdinand gut aufgenommen worden war.

Ich mochte ihn als Dichter nicht so, wie den Keller, es war mir zuviel fremdländisches Brokat, mas er hinschrieb, aber seine menschliche Mischung von Welt= mann und Gutsbesißer und daß er eigentlich den Schweizer in sich versteckte, obwohl er einer mar, wie auch die Komik seines fetten Halses unter den klugen Augen: dies Mittelding war mir zur Eingewöhnung leichter geniegbar, als das Altzürchertum von Gottfried Reller, dem zudem jeder Neuling unangenehm war. Dazu der freie Besit des Kilchbergers, wie er da oben unter hoben Bäumen sein Habichtnest batte in der heitersonnigen Seeluft. Es war ein farbiger Krühherbst damals, wo die Dampfschwalben unten den blauen See in glißernden Furchen ornamentierten und immer wieder abends die Gebirge im Glarnerland wie rofige Wolkengebäude aus der feidigen Ferne wuchsen, bis sie zulet in einer porzellanernen Barte daftanden und noch lange als rätselschöne Hellig= feiten in die blaue Dunkelheit leuchteten. hier oben schienen die Leidenschaften keine Lebensluft zu finden; es war das Ferienland einer verfeinerten Behaglich= feit, und so fehr mich meine Rupferplatten lockten, was überanstrengt und schartig in mir geworden war von dem Berliner Sand, das dehnte fich hier mohlig aus.

Als ich den Mener zuerst nach dem andern Alten ba unten fragte, verschwand die Sonnigfeit aus feinen Augen. Es war nicht ber Schatten einer Eifer= sucht in diesem geformten Geift, aber die Trauer verschwieg sich nicht, wie es ihn schmerzte, ihm bei der Nähe so fremd und fern zu fein. Er fab ibn felten, und daß es die verschiedenen Lebensgewohnheiten waren, die ihn von dem Seldwyler trennten, erleich= terte ihm die Sache nicht. Er fühlte genau, daß der da unten der heimliche Bürgerkönig und er nur der Landedelmann war. Er konnte nicht anders, als in Wohlstand und Sauberkeit zum Bein sigen, indessen der andere in den Zunfthäusern hockte und gegen seinen reinlichen Wohlstand noch einen Ingrimm im Bergen trug, wie ihn der alteingeseffene Stadtbürger gegen den Landadel nie gang verwinden fann. So mar die Luft beim Kilchberger oben das Weltbürgertum im neuen Zürich, mährend unten in den Gaffen und Zunfthäusern noch vielfach der Kantönligeist erst auf ber Suche nach ber Eidgenoffenschaft mar.

Alls ich den einen hatte, fand ich den andern schließlich auch. Daß mich der Böcklin, damals der Genosse seiner Trinkstunden, nicht einmal dem Namen nach kannte und mir bei ihm kein Fürsprech sein konnte, während der Dichter doch einiges von mir wußte, war freilich kurios. Mir galt es gleich, ich war ein junger Kerl und brauchte nicht empfindlich wie ber Kilchberger meinen Kreis zu mahren; meine Sache war in diesem Fall, dem mürrischen Gottfried in feis nen Machtbereich zu bringen. Das ist mir richtig ge= glückt, und ob ich auch wenig Beisheiten von dem Dichter wie dem Maler hörte, wenn die beiden mit den erprobten Tischgenossen zusammenhockten, so hatte ich umso besser Zeit, die bärtigen Riesenhäupter zu studieren, das stiernackig aufgereckte des Malers und das wie eine schwere Birne vorgehängte des Dichters. Wäre ich fein geborener Schweizer gemesen, hätten sie mich Grünschnabel freilich kaum geduldet; denn es brauchte mir bloß einmal eine Berliner Wendung zu entfahren und schon bewegten sich die beiden Röpfe wie an einer elektrischen Leitung.

Einmal in der Apfelkammer — es war freilich kaum mehr als ein wohnlicher Sarg, das Weinstüdchen, wo wir miteinander zu einem Duzend hockten — geriet es mir so mit allerhand Schnurren, daß sie mir richtig zuhörten und mich ein paarmal über ihren dicken Augensäcken lustig anlächelten. Immerhinertrugen sie mich mehr vom trinken her; wenn ich nicht ein so wasserbichter Weinschlauch gewesen wäre, hätten sie mir sicher nicht über den Wirtstisch getraut. Doch

gibt es schlieflich beim Wein eine Stimmung, wo der Geift anfängt, rebellisch zu werden, wo man die Frechheiten, die sonst verschluckt werden, an die Luft fahren läßt; nur einer allein barfs nicht sein, weil er sonft leicht ein Schwadroneur wird: so zwei oder drei wie mit geladenen Klinten gegeneinander, kaum ist dem einen ein Treffer geglückt, so hat er schon vom andern eine Ladung mitten ins Geficht und der dritte haut ihm den Rolben noch in den Nacken. So waren an dem Abend noch zwei Kerle da, ein buckliger Thurgauer, der feine Frechheiten schläfrig auf ben verwaschenen Holztisch rollen ließ, und ein Sankt Galler, der sie mit spigen Nadeln zu einer Räfersammlung aufspießte. Wir triebens den beiden Alten so, daß sie mit vollen Rotweinbäuchen lachten, wie wenn Fässer übers Pflaster rollten. Als wir nach Mitternacht aus dem Weinsarg wieder an die Luft frochen und auf die Gaffe kamen, mußte der schwere Böcklin, obwohl er selber schon auf fehr breiten Küßen ging, den kleinen Gottfried wie ein altes Frauchen leiten, das seinen Gefangbuchvers brummelnd mühselig den Kirchsteig hinunter wackelt.

Mir saß der Wein noch im Kopf und drängte fürs erste oben hinaus; wie wir an den Brunnen kamen, der da im Winkel dreier Gassen steht, wo vorn das Wasser in das Steinbecken sprudelt, während hintendran die Stadtverwaltung der Freiheit des späten Wanderers eine nasse Hütte gebaut hat: fletterte ich mit dem Einfall solcher Zeiten über die Sisenstange an dem Becken auf das Postament hinzüber und stellte mich wie ein Brunnenritter mit verrenkten Hüften auf das Standbein, den Alten eine Spottrede vom Kreislauf der Flüssigsseiten zu halten. Ich hätte mir fast den Hals dabei gebrochen und rutschte nachher auch richtig die an den Bauch ins Wasser, aber das ist ja schön an solchen Augenblicken, daß man um einer Verrücktheit willen nicht nur das sonst so wohl behütete Leben, sondern selbst den Ruf der Lächerlichkeit ins Spiel setzt.

Zu malen friegte ich den Seldwyler Meister trotz solcher Wein- und Gassenfreundschaft diesmal zwar noch nicht; aber zum nächsten Sommer versprach er mir, ein paarmal ins Atelier zu kommen, das ich zwar erst in Aussicht, doch so gut wie sicher hatte.

Als ich nämlich am britten ober vierten Tag in Zürich war und auf dem Bahnhof Enge den Zug nach Kilchberg abwartete, sagte mir kein anderer als der Emil Welti aus Bern guten Tag, der unterdessen Doktor jur. geworden und seit zweieinhalb Jahren

mit der Lydia Escher in Zürich verheiratet war. Die Namen gingen aut zusammen; benn wenn ber alte Welti als Bundesrat und mehrmaliger Bundespräsident ziemlich in der ganzen Schweiz bekannt war, so hatte der Escher als der Kürst von Zürich gegolten. Er hatte seiner einzigen Tochter zwar kein so großes Vermögen hinterlaffen, wie es nach dem herrlichen Wohnsiß auf Belvoir schien, aber doch genügend, um ungehindert kostspieligen Neigungen nachzugehen und das zu führen, was man ein großes haus nennt. Ich hatte von der Dampfschwalbe aus schon den wundervollen Park gesehen, wie er mit seinen Baumfronen vom See zu einem fanft gerundeten Bügel anstieg; nun erfuhr ich, daß mein Schulkamerad durch seine Heirat der unbeschränkte Besitzer dieser Sache geworden war und somit ziemlich dem ersten Haus der Schweiz vorstand. Wir waren in der Schule nicht Freunde sondern Rlaffengenossen gewesen; er hatte in seiner soliden Strebsamkeit zu wenig von meinem Schlag: wenn ich nicht unterdeffen durch mein Porträthandwerk der Karl Stauffer-Bern und er durch die Neigungen seiner Frau eine Art Mäzen von Zürich geworden märe, hätten sich unsere Bege troß dieser Bekanntschaft kaum weiter gekreuzt. So aber lud er mich herzlich ein, ihn zu besuchen; und weil er wirklich nicht nur äußerlich das war, was man einen netten Kerl nennt, und weil ich damals in meiner Heimatfreude mit dem Gedanken liebäugelte, mich als Porträtmaler in Zürich niederzulassen, um in der Heimat für meine Luftwurzeln den Boden zu ersreichen, sagte ich ihm gern zu.

Ich war unterdessen nicht mehr der Stubenmaler aus München; ich hatte mich in der Berliner Gesell= schaft gründlich frei geschwommen, und als ich mir einen der nächsten Tage für Pflichtbesuche ansetzte, war ich den Zürchern eher zu elegant, was sie mich teilweise erstaunt auch fühlen ließen. Im Belvoir wurde ich empfangen, wie ichs gewohnt war, nur daß die hausfrau mir um den Schritt entgegen kam, mit dem die Form in solchen Fällen überschritten werden darf. Es widerstrebt mir, mit Worten den Eindruck aufzuzeichnen, den sie mir damals machte, als sie mich in dem halbrunden Gartensaal empfing, in dem sie zufällig war; ich mag nicht von den Streich= hölzern erzählen, an denen mir nachher mein ganzes Haus abgebrannt ist; noch weniger vermag ich, mich nun zu rächen, indem ich in ihr Bildnis häfliche Züge binein male, die ich erst später sah. Nur fragen darf ich mich, warum mir gerade diese Frau zum Schicksal wurde, da ich doch weder in der Liebe noch

sonst in Menschensachen den schwärmerischen Neuling spielte?

Wohl war es ein reiches Haus in einem herrlichen Park, in das ich trat, doch war es nicht das erste. Ich hatte Frauen von größerem Reichtum, wirklicher Schönheit und auch mehr Geist gekannt. Auch war ich das nicht, zu keiner Stunde, mas man einen Don Juan nennt, weil das ein Diener immer der Frau ift, mit der er sich gerade einläßt. Obwohl es mir nicht an Abenteuern gefehlt hat, als Stuben- und als Modemaler nicht, obwohl die Frauen augenscheinlich an meiner Urt von Männlichkeit etwas schätzten, was fie sonst an Männern zu entbehren schienen, obwohl ich mich, wenn mich der Teufel hatte, durch feine Bedenklichkeiten abschrecken ließ, ihm in den Hörselberg zu folgen: ein Schmachtlappen bin ich weder vorher noch später bei der Endia gewesen. Auch bin ich sicher, wenn ich ihr in München oder Berlin begegnet wäre, ich würde ihrem Einfluß nicht so verfallen sein, wie es mir schließlich doch - wie sagt man - auf den ersten Blick geschah.

Was mich an Zürich so entzückt hatte und was mir den alten Herrn auf Kilchberg sympathisch machte, daß hier am Limmathsee die Schweiz der Welt die Hand reichte, daß von hier aus weltmännischer Geist

in die Schweiz eindrang, zum wenigsten in die deutsche: das alles fand ich nun in einer Art Sinnbild verförpert durch die Lydia. Als das einzige Rind des großen Escher und von der Mutter schon im dritten Jahr verwaist, hatte sie seit ihren frühen Mädcheniahren die hausfrau in einem haushalt vertreten muffen, darin die Gäste aus Berlin, Paris und Rom zu den Läglichkeiten gehörten. Sie war vielleicht ein launisches, erzentrisches Wesen geworden, wie man mir sagte, und gereichte einer Schweizer Bürgerin sicher zum Verdruß, wenn sie mit ihren weißen und gold= bestickten Kleidern aus dem Belvoir nach Zürich fam: aber dafür war auch nichts von der Enge meiner Beimat in ihr. Sie mar feine Bernburgerin, die ftolz auf ihre Herkunft aus der zweit= oder drittältesten Familie war, sondern eine Weltbürgerin, die sich etwas darauf zugute tat, die erste Mode in der Kleidung oder auch einmal in der Kunst nach Zürich zu bringen. Ihre Seltsamkeit mar dabei, daß sie selber offensicht= lich aus Zürich stammte; weil ich mir aber damals nichts inniger ersehnte, als meiner Heimat wieder nahe zu kommen nach soviel Fremdlingsjahren, war sie mir ein willkommener Schlüssel, die Tore aufzuschließen. Denn nur in Berlin mar ich das ber= geschneite Batschelfind im Westen; hier in der Beimat

blieb ich vorläufig der Pfarrerssohn aus Neuenegg, und daß der nun im Belvoir der Escher von Zürich Hausfreund wurde, das machte immerbin ein großes Stück der Geltung aus, die ich ersehnte. Und schließelich war sie, was alle Frauen der Gesellschaft für mich bis dahin nicht gewesen waren, doch eine Schweizerin, mit der ich über die Dinge meiner Kunst in den Heis matlauten sprechen konnte; das machte mir die Lydia gleich schwesterlich vertraut.

Tropbem war unser Briefwechsel im ersten Winter noch ein spärlicher, er bezog sich fast ganz auf die notwendigen Anordnungen für das Gewächshaus, wo ich sie und den Gottfried Keller im Sommer darauf malen wollte. Auch später ist zwischen uns feine unerlaubte Bertraulichkeit gewesen dis zum Schluß, und daß es dann anders wurde, war zum wenigsten für mich kein langersehntes Ziel, weil ich den Teil vom Leben genossen hatte, nach dem sie mehr als lüstern war.

Wenn ich die Zeit abwäge, die ich nach diesen glücklichen Ferien noch in Berlin geblieben bin, so ist es auch später eine Hetze gewesen; aber schlimmer war es nie, als im ersten Winter danach. Mir war Berlin nur noch ein Aufenthalt zur Arbeit; daß ich damit sobald wieder in die Raserei geraten sollte, kam von bem immer noch nicht völlig entschleierten Geheimnis ber Aupferplatte. Ich nahm natürlich bie beiden letten Bildniffe zurhand; die Platte von der Eva Dohm mar rettungslos, die von ber Schwester Sophie noch unverdorben; so faste mich der Teufel der Voll= endung, ihr die lette Feile zu geben. Sie war nicht übel gezeichnet und sprechend in der Ahnlichkeit, auch hatte ich mit meiner Punktmanier den Fleischton ziem= lich heraus gebracht: nur, was ich in ber Malerei niemals erreicht hatte und was mir doch als Sehn= sucht im Blut lag, die stoffliche Erscheinung so zu geben, daß die Zeichnung barin wieder gurud ging: bas fehlte ihr. In München batten wir bas mit unserer malerischen Kohle= und Kreidewischerei zuwege gebracht, seitdem ich aber durch den Polyclet von Schadow tiefer in bas Studium ber Form von innen heraus gekommen mar, ichien mir bas alles Schwinbel, um über bie Schwierigkeiten mit Bandgriffen wegzutäuschen; benn irgendwie mußte sich die Erscheinung der Dinge auch aus der Tiefe ihrer eigenen Form so weich und malerisch in die Bildfläche zwingen lassen, wie sie sich dem Auge bot. Und dazu bedurfte es der Farbe nicht, man mußte alle Farbigkeiten in ber Schwärze geben fonnen. Beil meine Schwester

blond war, auch im Fleisch, und weil diese Blondheit das entzückende an ihr war, genügte das Erreichte nicht, ich mußte mehr in meine Platte zwingen. Bis jetzt war sie nur frisch und sprechend und richtig gezeichnet, Materie war sie noch nicht.

Ich gab mich also von neuem an die Platte und ätzte zunächst einmal den Hintergrund so tief, daß der Kopf nun, statt mit schwarzem Schatten davor zu stehen, als Helligkeit heraus wuchs. Natürlich war das Resultat wie immer, daß auch diese Platte verborben war. Sie konnte nur gerettet werden, wenn ich den Grabstichel handhaben lernte, den mir der Veter Halm von Unfang an empfohlen hatte.

Darüber kam eine Art Auftrag, indem ich auf Beranlassung des Berlegers Schuster den alten Menzel zu seinem siedzigsten Geburtstag radierte. Er saß mir wirklich sehr geduldig zu einer Kohlezeichnung und ich machte in ein paar Tagen die Radierung von seinem Billardkugelschädel. Mit den gelernten Mitteln, mit den dicken Punkten namentlich im Fleisch, und weil es ein origineller Gnomenkopf war, sah sie nicht übel aus. Und obwohl ich zunächst im Ganzen sieben Stück verkaufte, während der Verleger auf mindestens hundert gerechnet hatte, ließ ich mich bereden, nun für seine Rechnung eine große Platte vom alten

Raifer Wilhelm zu radieren. Es war der letzte meiner Versuche, mit meiner Kunst Geld zu machen; schon, daß ich die Absicht hatte, nahm mir alle Freude daran; so arbeitete ich über die Weihnachtstage wie ein Tageslöhner an der Platte, verhunzte sie, sing sie noch einmal an und stand am Ende vor der Weisheit, daß ich zur Kunst den Schlüssel verloren oder noch garnicht in Händen hätte. Sie machte mir manchmal ein Fenster oder auch die Tür auf; aber wenn ich meinte, recht bei ihr drinnen zu sein, stand ich doch immer wieder auf der Straße, wenn ich nicht, wie damals Weihnachten, auf dem Pslaster saß.

Beil man aber nicht als abgeworfener Sonntagsreiter aufstehen und heimhinken kann, sondern durch die Tür hinein muß — wie der Bär im Berner Graben — nahm ich danach die Platte von meiner Schwester Sophie wieder vor und versuchte daran mit dem Grabstichel weiter zu kontmen. Ich war zu unssicher, ob mir die Sache geraten würde, und um das erst einmal ungefährlicher Beise an einer frischen Platte zu probieren, sing ich noch einmal mit der Eva Dohm an. Ich radierte nur die Umrisse und das Haar vor und sing das Fleisch gleich mit dem Grabstichel an; ich war erstaunt, wie butterweich das Metall für den Stichel war und kupferstecherte darauf los. Sie

kam nicht übel heraus und so nahm ich denn auch die Schwester Sophie wieder vor und brachte sie vollsfommen mit dem Grabstichel zurecht, sodaß ich endslich nicht bloß eineradierte Zeichnung, sondern die ganze stoffliche Erscheinung im Abdruck hatte. Da wußte ich, warum Dürer und Schongauer den Grabstichel so geliebt hatten und warum selbst Rembrandt noch damit in seine Blätter hinein arbeitete.

Einmal soweit, tat ich natürlich auch den letten Schritt und fing ein paar Platten direkt als Rupfer= stich, ganz ohne Abung an, zuerst das Wallon, mein Modell, dann einen toten Chriftus. Der fleine Aft ber Wally mar in zwei Tagen fertig, bei dem großen - die Platte war ziemlich 30 zu 60 Zentimeter schwitzte ich natürlich Blut; aber er wurde auch im selben Jahr noch ordentlich, zwar kein Christus, wie ich dachte, sondern einfach ein männlicher Aft, nach ber Natur gestochen und fein Schwindel mit irgend einer Korm. Als ich mich so der Technik gewachsen fühlte, nahm ich die Mutter vor nach dem Porträt und stach sie mit haarscharfen Linien zurecht bis in die lette Falte; ich sah nun endlich, wie das Papier im Druck lebendig murde und das Gesicht feine Zeichnung mehr mar, sondern recht das welke Fleisch einer ältlichen Frau. So war ich mit dreißig Jahren

boch ein Künftler geworden, der keiner Schule und keinem Meister das Seinige entnommen, sondern die Natur rechtschaffen bezwungen hatte. Reiner von allen, die da lebten, hatte dergleichen gemacht, und doch war es nicht der Hochmut auf die paar Blätter, was mich fröhlich stimmte, sondern daß ich nun endlich auch für meine Malerei einen Auswegsah; es mußte mir auch hier gelingen, mit strenger Formbehandlung die Farbe samt der stofflichen Ersscheinung heraus zu bringen.

So framte ich mit neuem Mut mein großes Bild hervor; dazwischen aber kam der Sommer, wo ich meine Leute in Bern wiedersehn und mich bei meinen Gastfreunden in Zürich, wenn auch malend, rechtsichaffen erholen wollte.

Soweit ich mich an diesen zweiten Aufenthalt im Belvoir erinnere, hat er wohl zu meinem Unglück den Grund bereitet; und wenn ich etwa an einen Satan glauben könnte, der den Menschen nach dem bib-lischen Glauben die Schlingen der Versuchung legt, so hätte er die meinige damals nicht übel eingefädelt: daß er den Emil Belti mit einem Freund nach Norwegen schickte und mich allein wochenlang mit der Lydia im Belvoir ließ, war sicher eine Teufelei.

Als ich von Berlin aus die Einladung, dort zu wohnen, annahm, wußte ich von diesem Plan noch nichts, da er mich sonst wohl bestimmt hätte, die Einladung abzulehnen. Doch war es schließlich fein Bahnwärter= baus, sondern eine große Besitzung im Park mit viel Dienerschaft, wo die äußeren Grenzen peinlich gezogen waren; so passierte nichts, was einem Roman im Sinn ber Zeitungsfantasie entsprochen batte. Ich war fein Glücksritter und fein Einfaltspinfel, und die Lydia Escher mar keine Gans, die gleich beim ersten Loch im Zaun ausbrechen will; es gibt auch freundschaftliche Neigungen zwischen einem Mann und einer Frau, die nicht aufs Bett abzielen. Und wenn auch sicher der Inftinkt der Ge= schlechter solche Beziehungen wohliger macht, und also immer, wenn beide noch im Alter dazu find, unter der fröhlichen Gisdecke, darauf sie mit Gesprächen und Gedanken ihre Schlittschubkreise zirkeln, der tiefe, lockende Baffergrund ift, in den fie beide boch einmal einbrechen können - weshalb die Drien= talen auch schon richtiger ihre Weiber in einen Harem sperren und ihnen dahinein keinen Porträtmaler und Radierer aus Berlin einladen - so scheint mir der Reiz folcher Beziehungen immerhin auch etwas zu fein, bas aus der Welt der geiftigen Genüffe nicht allzusehr hinaus fällt. Es kommt nur darauf an, daß keiner von beiden das ist, was das Wort lüstern so drastisch benennt.

Was mich betraf, war ich in Liebessachen auch nicht mehr so gestellt, daß ich allein mit einer Weibsperson schon ins Flackern geriet: ich hatte mir den ersten Appetit der Liebe gestillt und war darin nicht auf die Frau von einem Schulkameraden angewiesen. Es zog mir freilich in ihrem reichen und ordentlichen Haushalt ein paarmal wehmütig durch die Seele, daß ich in der Bedrängtheit meines Lebens nie äußerlich so ins Behagen kommen würde, weshalb ich ihr vielleicht ein bischen häufig in Briefen und auch mündlich das Wort von Hölderlin zitierte: "Uns ist gegeben an keiner Stelle zu ruhn": doch konnte ich den Welti nicht beneiden, weil ich zu deutlich die Unrast als ein Erbteil meines Temperaments empfand.

Sie stand in der Beziehung mit anderen Ansprüchen da; als Tochter eines Mannes aufgewachsen, der sich — darin ein bischen uns Künstlern gleich — im Leben zerrieben und die Tochter von frühauf ihren Launen überlassen hatte, war sie erst mit fünfundzwanzig Jahren in die Ehe gekommen. Ihre Stellung im väterlichen Haushalt, wo sie seit Jahren die Herrin

spielte, mar so, daß jede Beirat leicht einen Wechsel bedeutet hätte, der ihrer herrischen Natur nicht lag. Sie war nach ihrem Befen, ihrer herkunft und Erziehung darauf gestellt, eine Rolle in der Welt zu fpielen. Man fagte, daß fie deshalb den Sohn vom Bundesrat, trop allem Einspruch ihres Baters, genommen hätte, weil sie sich in der Diplomatenstadt Bern ein großes haus als Brennpunkt europäischer Beziehungen ausmalte. Doch war der alte Welti dafür nicht zu haben, daß er als nicht vermögender Mann in Bern zum haus der Schwiegertochter den gesellschaftlichen Anhang lieferte. So war die Lydia im väterlichen Belvoir geblieben, und weil ihr Mann die Rolle des großen Escher nicht übernehmen konnte, war sie mit ihrem Ehrgeiz doch auf den Hausstand angewiesen, den sie mit schweizerischer Pünktlichkeit verwaltete, obwohl fie ihre Sehnsucht nach einer Rolle in der Welt gerade in der hartnäckigen Abkehr von bem Gesellschaftsleben am deutlichsten bartat.

Mich faszinierte sie als freie Schweizerin im Sinn bes Kilchbergers, bem sie sogar in der Erscheinung nicht unähnlich war, robusten Schlages scheinbar und innen doch verletzlich und auch schon verletzt. Daß ich ihr als ein vielgenannter Künstler der deutschen Reichsbauptstadt von Schweizer Herkunft eine Luft mit-

brachte, die ihr genehm war — wie überhaupt wohl immer die Kunst dem Lurus dann herhalten muß, wenn er sich sonst nicht recht betätigen kann — das sagte sie mir offen, wenn wir durch die beschatteten Gänge des alten Parks schritten oder vorn auf der Terrasse den Gletscherkranz des Hochgebirges im Abendrot glühen sahen. Und daß wir beide mit unsserer Unrast und abgehetzten Leidenschaft uns menschlich näher standen, als sie zu ihrem Mann, der sich zur Kunst wie zu den andern Dingen des Lebens im Sinn des korrekten Genießers hielt: war ich verpslichtet, innerlich taub zu sein, das nicht zu merken?

Nun saß ich Tag für Tag, zunächst als gern begrüßter Gast, danach als eingewöhnter Hausgenosse mit ihr zumeist allein die Mahlzeiten ab, und mußte unvermerkt im äußeren Betrieb, wenn wir spazierten, auf dem See suhren und auch sonst die Rolle des abwesenden Beschüßers übernehmen: wenn das nicht eine Masche des Schicksals war, eine unsichtbare Schlinge, die sich für spätere Zeiten um unsere Füße legte, dann müßte das Leben nicht in jeder Sekungen abzielen, die ja nichts anderes als das Leben selber sind, und müßte nur das Gemisch von furchtsamer

Pflichterfüllung und peinlicher Grenzahmefferei bar= stellen, als welches die papiererne Moral es gelten läßt. Bevor die Konventionen das Leben der Menschen regelten, mar es doch felber aus dem Strudel der Natur geboren; wie nie ein Lehrbuch die Säuglinge hindern wird, daß sie in ihre Windeln machen, und die Leichname, daß ihre wachsernen Gesichter wie die faulen Blätter und Rüchenabfälle zur Nahrung bes neuen Lebens bienen - bas in feinem natürlichen Ursprung nicht so peinlich sein kann, wie nachher, wenn es für den Betrieb der Rultur durch die sogenannte Erziehung dressiert ift: wird die höchste Vernunft sich selber und andere nicht zu bedruckten Blättern der Beisbeit machen können, die Stunde für Stunde als Summe alles Lebens abgelesen werden, von der Geburt zum Tod.

Außerlich war ich ein Porträtmaler aus Berlin, ber die Hausfrau malte. Sie hatte mir dafür nach meinen Angaben das Gewächshaus eingerichtet mit ganz erträglichem Licht; da malte ich denn auch den Gottfried Keller, der täglich auf seinen kurzen Beinschen von Hottingen um den See herum nach der Enge kam und sich geduldig hinsetze, wie er im Birtshaus auch dasaß: die Schultern seines Bäuchsleins wegen zurück gezogen, den großen Kopf schwer

vorgehängt und mit den Beinchen kaum auf den Boden reichend. Ich malte ihn einmal en face und fand dabei, daß er garkeinen Blick hatte, wenn er nicht sprach, die Augen schienen erloschen und starzten traurig ins Leere; gerade das Gegenteil vom Meyer, dessen kluge Mausaugen den Beschauer freundlich ansahen. Es kam dies wohl zumeist durch die Brille, aber der Lebensüberdruß sprach doch zu deutlich daraus, und keine Frage drängte sich vor seinem Kopf mehr auf als die, wo denn der überreiche und tiefe Humor des Mannes seine Wohnung habe? Der aus seinen Büchern statt der Strahlen ganze Bündel von Sonnenschein in die Welt warf, war in seiner Allztäglichkeit ein verdrießlicher Gast.

Es machte ihm keine Freude zu sitzen, aber da er hinterm Weintisch auch nichts anderes tat, als rauschend vor sich hin zu starren, hielt er es ziemlich aus. Nur, als es in dem Gewächshaus ein paar Tage lang heiß wurde, daß die Brummfliegen ihn umssummten und er sich unaufhörlich den perlenden Schweiß abtrocknen mußte mit seinem rotseidenen Sacktuch, schien es mir ratsam, ihm die weiteren Sitzungen zu schenken. Ich hatte mit dem Zeichenssitzt und dem photographischen Apparat alles notiert, was mein Gedächtnis unterstüßen konnte, sodaß er

mir mit seiner Erscheinung verfallen war. Daß ich später gerade den drolligen Zustand radierte, wie er auf seinem Armensünderstuhl erschöpft dasaß, hat er mir übel genommen, und ich mußte ihm versprechen — als er den Abzug endlich sah — keine weiteren Drucke davon zu machen. So ist bei uns Menschen noch die Verdrießlichkeit des Alters den kleinen Eitelzkeiten unterworfen; es war ein Mißverhältnis, daß der Dichter des grünen Heinrich und der goldigzschönen Legenden körperlich so aussehen konnte: mir aber schien das doch wieder schließlich wie ein Stück Humor, von ihm selber gedichtet.

Ich radierte ihn freilich erft, wie auch den Conrad Ferdinand Meyer mit dem Hutschatten im Gesicht, im Januar des nächsten Jahres. Als ich damals im Herbst nach Berlin zurück kam, nach einer prachtvollen Fahrt über den Bodensee ins Bayerland, saß mir die behagliche Sauberkeit des Haushalts am Belvoir so im Gemüt, daß ich mir meine Räume mit alten Möbeln neu herrichtete, eine Haushälterin nahm und somit aus dem Dasein eines in Staub und Unvordnung hausenden Malers in den Stand eines häuslich eingerichteten Junggesellen trat. Es war mir auch fürs erste wohl dabei, und es schien mir damals sogar in einem innerlichen Jusammenhang damit, daß

ich zuerst den sauberen fleinen Aft gang ohne Abung in die Platte stach und danach die große Platte mit dem Christus. Die langen Ferien hatten mich ausgeruht und die Erfolge meiner Stecherei famen bazu, mich fast übermütig zu machen. Wenn damals die Berufung als Professor an die Münchener Afademie wirklich gekommen wäre, von der sie mir nach= her ben Speck burch die Zähne zogen: es mare möglich gewesen, daß meine Geleise wie so manche vor mir in den Bahnhof zuruck geführt hatten, wo ich als Weichensteller oder Stationsvorsteher meinem verunglückten Freund in Turgi gleich bie Ausfahrt der neuen Kunstzüge betreuen konnte. In meinem Schicksal aber war vorbestimmt, bag meine Lokomotive dem Kelddienst der Runst außgeliefert war, bis sie entgleift an der Boschung hing und ihre lette Explosion abwartete.

## VIII.

erade, was mir damals als eine Bestätigung meiner nun gesicherten bürgerlichen Eristenz schien,
der unvermutete Staatsauftrag, den Dichter Frenztag für die Nationalgallerie zu malen, das warf
mir die Kartenhäuser um. Ich hatte den toten Christus noch in der Platte, als der Auftrag kam; obwohl ich ihn zu einer Konkurrenz einreichen wollte,
ließ ich den Akt im Stich — diesmal wörtlich — und
reiste nach Siebleben ab, wo der Dichter noch vom
Sommer her sein Landhaus bewohnte. Daß ich
mich der Konkurrenz zuliebe nicht länger damit
abquälte, war übrigens nicht schade; denn als ich den
Akt ohne Kopf einreichte, wurde er grundsätlich zurückgewiesen, weil er nicht in der herkömmlichen Linienmanier gestochen sei.

Es war ein schöner Oktobertag, als ich nach Siebleben kam, und wenn es mir ein bisichen gegrault hatte vor dem Siebziger, war ich erlöst, als ich den lächelnden Weißkopf selber sah, der wie ein Landpfarrer seinen Garten behütete und doch in den Weltsachen, selbst in der hoben Politik mit feinem Urteil zuhause mar. Der Ropf war gut in der Korm, noch frisch in der Farbe und wie bei meis ner Mutter durch die Kalten des Alters etwas in die Breite gezogen, was beim ersten Anblick selbstaefällig wirkte. Ich hatte bei meinen Stichen unterdessen gelernt, worauf es ankam bei der Materie, und dachte es nun sicher auch mit dem Pinsel zwingen zu können. Der Raum, in dem ich malte, war zwar so flein, daß ich kaum einen Schritt von der Staffelei zurück treten konnte; aber der alte Berr fag macker täglich seine drei Stunden, nicht apathisch wie der Gottfried Reller, sondern ftets belebt in der Unterhaltung. Der zeichnerische Aufriß war rasch da, und auch die erste Farbe saß nicht übel; zum wenigsten fand der Halm, der damals an der Kunftschule in Weimar einen Radierkursus hielt und für einen Tag herüber fam, die Anlage nicht nur ähnlich son= dern auch in der Farbe frischer, als ich sonst gewesen wäre. Je weiter ich nun aber ins Detail der Form ging, nach meinen Erfahrungen in der Radierung fest vertrauend, daß sich daraus die malerische Haltung von selber ergeben muffe, umsomehr sah ich, wie mir alles in Einzelheiten zerfiel. In der zweiten

Woche hoffte ich noch, aber als mich nach siebenund= awanzig Sibungen meine holztafel mit ihrem Bröckelwerk von Farben immer zerfahrener anstarrte, zog ich in der achtundzwanzigsten Sigung mit weißem Pinsel eine Locke quer durchs Gesicht. Der alte herr war ganz verstört, als er die Arbeit von einem Monat - auch die seine - in einer Sekunde vernichtet fah: er schien aus seiner Schriftstellerei bergleichen nicht zu kennen; ich aber fuhr mit meiner Holztafel, tiefer gedemütigt als je vorher, nach Berlin zurück. Das einzige, was ich aus diesem herbstaufenthalt mitbrachte, war eine große Riste von Silberdisteln, die ich mir in Siebleben gesammelt und zu einem fünfundzwanzig Meter langen Kranz geflochten hatte, um damit meine Atelierwand gegen die Decke abzu= schließen; als ich sie schließlich Anfang Dezember an= heftete, weil ich sie doch nun einmal dahatte, kam mir der Galgenhumor ganz von selber, daß so stachlig und trocken die Blumen wären, die mir aus meinen Studienreisen blühten.

Es war immer die gleiche Sache mit meiner Kunst; ich brauchte nur den Anflug eines Hochmuts zu haben, daß ich weiterkäme, und schon hatte ich meinen Schlag ins Genick. Diesmal aber war ich hartnäckiger als sonst, weil mir der große Kupferstich aufhalf. Die

Platte lag noch immer in dem Zustand da, wie sie mir von der Konkurrenz zurück gewiesen war, mit bem ausgefratten Chriftuskopf. Der schien mir in meiner jetigen Verfassung überhaupt schon eine poetische Übertreibung, und so stichelte ich nachträglich den Kopf des Modells so peinlich nach der Natur, wie ich den Körper gemacht hatte; das Ganze war nun zwar nichts als eine Aftstudie in Rupfer ge= stochen, aber sie war solid und technisch nicht mehr zu überbieten. Wie ein Verirrter jeden Weg gehnmal ausprobiert, so glaubte ich mich auch als Maler von hier aus retten zu konnen, indem ich mit dem Pinsel einen Aft geradeso nach der Natur herunter malte. Diesmal sollte es ein Gekreuzigter werden. Was mir damals in der Akademie bei Löffz halbwegs geraten war, das mußte jest nach soviel Studium und mit dem eisernen Bestand meiner gestochenen Arbeit gelingen. So malte ich das ganze Frühjahr hindurch das selbe Modell als lebensgroßen Aft am Kreuz und mußte dabei einsehen, daß mir das entschleierte Geheimnis der Farbigkeit und der Materie in der Radierung als Maler wenig nüßen konnte, weil in bem Pinfel die Farbe felber faß. Die war niemals aus der Form zu gewinnen, sie lag im Spiel des Lichtes auf ben Dingen wie die Musik auf den Worten eines Liedes; die Worte hatte ich nun ziemlich gelernt, mit der Mussie ber Farben von Grund auf anzufangen nach soviel Jahren meines Studiums, das vermochte ich nicht mehr, weil meine Nervenkräfte verschlissen waren.

Darüber befam meine Haushälterin, die eine Witwe von fünfunddreißig Jahren war, wieder Beiratsge= danken; sie verließ mich zum Frühjahr; in Cairo starb am Lungenschlag mein Freund Lissel, der Architekt, der noch den Winter über radierend bei mir gewesen und mir wie ein Bruder teuer geworden war; die Professur in München schien sich auch nicht zu machen und erusthafte Beiratsgedanken brachen frühzeitig beide Beine, weil der Gegenstand, eine langjährige Schülerin von mir und eine teufelsmäßige Schönheit, ein bisichen Rat und Maus mit mir spielte, im übrigen aber wenig genug von mir zu halten schien: jo klang ein schön und mit neuen hoffnungen an= gefangener Winter zum Frühjahr in eine fadenscheinige Verzweiflung aus. Der Aft wurde zwar fertig und kam zur Ausstellung, auch den Frentag schmiedete ich so für die Nationalgallerie zurecht, daß er sich zum mindesten durch die strenge Formbearbeitung hielt und in der Farbe nicht zu sehr abfiel: aber es war feine Zufunft in diesen Sachen; den Aft hatte ich aus Trop fertig gemacht und ben Frentag, weil

ich das Geld nötig hatte. Es war die Arbeit eines Karrengauls, der sicher stehen blieb, wenn ihm die Peitsche nicht um den Kopf knallte. Jahr für Jahr blieb es mit meiner Malerei das gleiche friedlose Renznen, und ich fühlte, daß mir der Atem allmählich auszging; von dem Bunderkind war nichts geblieben, als ein wund geschaffter Mann, dem schließlich sein Atezlier und seine Wohnung freudlos und widerwärtig wurden.

Eine neue Haushälterin zu suchen war ich zu mutlos und so nahm ich nach und nach das Märtyrertum an, darin nervöse Menschen sich gefallen, wenn
die Kraft nicht mehr ausreicht, es zu ändern. Ich ließ
mir von der Portiersfrau des Hauses das nötigste machen in meinem Utelier, verkam darüber fast
in Staub und Unordnung, sodaß ich schließlich, der
ich zum wenigsten äußerlich noch häuslich und fleißig
gewesen war, nun keinen Abend mehr zuhause blieb
und mich schon kast an dieses sinnlose Herumsigen in
Weinkneipen gewöhnte, das schließlich das Ende aller
entgleisten Eristenzen ist, solange sie genügend Kleingeld in der Tasche behalten.

Ich war im Jahre 1881, also gleich nach der Mesbaille zum erstenmal in Paris gewesen und hatte mir

manche Unregung beimgebracht, an der ich zwischen= durch die Jahre geknabbert hatte. Nun wollte ich es noch einmal dort versuchen, vielleicht, daß es mir half. Als ich im Juni meine viertausend Mark vom Staat für den Frentag erhalten hatte, tat ich zehn Prozent davon in die Tasche und reiste über Bruffel nach Paris, wo ich an einem Sonntagmorgen anlangte, zuerst in den Salon, danach in den Louvre ging, und eine Boche lang nicht mehr heraus fam. Was den Salon betraf, so brachte ich noch aus alter Ehrfurcht ein Gefühl mit, daß hier heiliges Land wäre, aber nun sah ich, daß die Dornbusche gerade wie bei uns das meiste Holz im Wald ausmachten. Meine Vorstellungen von französischer Malerei waren anders als sie selber: nur das war der Unterschied zur deutschen, daß bei uns der Durchschnitt schlecht malte, mährend er dort den Großen immerhin das Handwerk abauckte; mas aber sollte mir das helfen, der lieber nichts sein, als zum Durchschnitt gehören wollte!

Alls ich danach noch eine Woche in den Niederslanden war, um dort die alten Holländer zu sehen, machte ich noch eine Entdeckung, die gewissermaßen die letzte Station zu meinem Kalvarienberg der Maslerei war. Zuerst meinte ich, daß mir nach den mosdernen Karben der Franzosen der künstliche Goldton

der alten Hollander zuwider mare. Bald aber merkte ich, daß es mir vor dem geliebten Rubens nicht an= bers ging; ich war der Bilder aus tiefer Seele und bis zum Efel überdruffig geworden. Ich hatte mich seit zwölf Jahren bemüht, alles, mas auf dem Gebiet der Malerei geleistet war und noch wurde, zu fludieren und in der Form mit der Natur zu kon= trollieren; ich hatte meine Bildung als Maler an der vorhandenen Runst gewonnen und merkte nun, daß in der Farbe der schönste Rubens vor einem Studchen Natur verblaßte, das durchs Fenfter herein fah. Das merkwürdige Wort des in irgend eine Beilanstalt verschollenen Rispert bei Schäftlarn fiel mir wieder ein, von unsern Lehrern und der Natur: ich glaubte nun erft gang ben Sinn davon zu verfteben und was für eine schneidende Kritik darin lag an aller Runft, die wir im Sinn unserer Lehrer, also im Bann der alten Meister machten.

So kam es, daß ich auf meiner Kunstreise in Holland kaum die Bilder und immer wieder die Pracht der Landschaft sah, die viel schöner als all die bräunlichen Tafeln und nur ein paarmal bei Hobbema und einmal im Haag beim Vermeer van Delfft angerührt war: diese Kornfelder und flachen Wiesen mit den Kanälen mitten durch, wo die Schiffe auf dem Land

zu fahren schienen und mit ihren Segeln wie tief geballte Bolfen in dem ungeheuren Horizont standen.

Beim haag aber liegt Scheveningen, und wenn man die halbe Stunde hinaus fährt durch den merkmürdigen Wald, bann ift bas Meer ba, bas ich ba= mals zum erstenmal fab. Ich kam erst nach Sonnen= untergang bin; es war falt und windig und die Wellen am Strand gingen ziemlich boch mit ihrem weißen seidigen Schaum: immer, wenn die eine ihre Tücher ausrollte in den Sand, daß die Spigen baran fich rauschend ausfräuselten, fam die nächste schon wieder an und warf den ganzen Schwall ihres Wassers darüber her, um doch nichts zu wirken als neue Tücher und neue Spigen, die dann in hundert Bächen wieder zu Wasser wurden und hurtig zurück liefen. Sie führten den Blick von felber bin= ein in die Tiefe, wo tausende solcher Schaumränder in immer kleineren Zwischenräumen für das Auge starr zu stehen schienen und sich endlich verbanden zu jener eisernen Linie am Horizont, die mit ihrer Unbeweglichkeit über all diesem Aufruhr stand, obwohl fie doch sein Teil und seine Begrenzung war. Ich fonnte die halbe Nacht nicht wieder fort, mußte den= fen, mas für ein anderes Sinnbild bes Menschenlebens dies doch war als das Hochgebirge, wo sich

in den Bergen nur die Geschichte der Elemente erstarrt und unveränderlich zeigte, während hier das Leben selber als Welle auf den Sand herrauschte und in seiner Geburt schon starb. Ich dachte an meisnen Freund Lissel, der nun im Sand bei Cairo schon von den fleißigen Würmern in den Stoffwechsel zusück geführt wurde, wie er im Winter noch meine Azungen beaufsichtigte — einmal die kleine Platte vom Halm so ungeschickt, daß die Haare gleich Bindsfäden ätzten — nun aber von den meisten troß aller Leidenschaft seiner Studien schon vergessen war. So starb hier Welle auf Welle zu meinen Füßen, sede war ein Wunder von entzückenden Ornamenten und hatte nicht einmal Zeit, im Sand zurück zu laufen, schon siel die andere darüber her.

Gleich in der Frühe war ich wieder da und jest sah ich die Farbe, wie sie sich steigerte zum Horizont, auch darin die Gewalt des Elementes zeigend; wie sich das flirrende Mosaik der einzelnen Farbsetzen hier vorn darin verband zu einem einzigen Klang, so stark, daß man ihn förmlich wie eine Tuba hörte. Da sah ich, daß Mesdag und Konsorten, Achenbach und wie die Meermaler alle hießen, Seifenschaum und Mehlssuppe und Pinselgymnastik machten und kein Meer, und daß der einzige, der es gemalt hatte, troß seiner

kitschigen Meerweiber darin doch Böcklin mar, weil alles Spezialistentum bestenfalls zur virtuosen Manier führen mußte. Go drängte sich mir eine Un= sicht der modernen Kunst auf, wo sich jede Be= rühmtheit mit irgend einem Zipfel Naturanschau= ung bekannt gemacht hatte, um bis zum Lebensende das Patent auszunuten, wo der eine seinen Birsch zur Dreiviertelsieben-Stimmung in ber Moorlandschaft mit der Mondsichel und der andere am Meer oder sonst sein "cachet" batte. Die Natur aber dul= dete in dem unendlichen Leben ihrer Schönheit keine Runstrezepte; wie sie in jedem Augenblick neu ge= boren schien, wollte fie auch in jedem Kunstwerk neu bezwungen sein. Freilich mar zwischen Böcklinund mir ein Unterschied wie zwischen einem Pegasus und einem preußischen Ordonnangpferd: aber wenn ich in einem Stich wie dem von meiner Mutter aus der unbeirrten Naturanschauung zu einem Resultat gekommen war, sollte es mit der Landschaft ebenso möglich sein; und daß die Landschaft die Grundlage aller modernen Malerei fein mußte, wenn sie von den Meistern und den gelernten Kniffen des Handwerks los kommen wollte, das sah ich mobl ein.

So fam ich schon wieder mit einer neuen Lehre

nach Haus; und obwohl ich merkte, daß mir allmäh= lich der lange Atem ausging, daß ich in meinen Ent= schlüffen kurzatmig wurde und sprunghaft wechselte, fo schob ich das auf die Sackgasse, in die ich geraten war; benn was fann einer anders machen, ber nicht konfequent den ganzen Weg zurück geben will, als verzweifelt einen Ausweg suchen. Wie ich zurück mar in der Stadt, wo es die schlechtesten Maler und die besten Soldaten gibt, und meinen Kram betrach= tete: fielen mir auch die Studien zu meinem großen Bibelbild wieder in die Hand. Ich erinnerte mich, wie begeistert ich noch im vergangenen Herbst im Park von Belvoir statt der antikisierenden Halle das Blätterdach der Landschaft für den Vorgang gefunden hatte und wie auch das bei einigen Sfizzen geblieben war. Dabei fielen mir die Berge meiner Heimat ein und das blaue hügelland um Bern, meine Malerei war taub geblieben, weil sie dahinein keinen Beg gefunden hatte. Ich ware am liebsten gleich hingereist; aber noch hatte ich das unfertige Bildnis ber Lydia mit den Oleanderblüten und dem roten Rüchenmädchengesicht, wie sie in Zurich spöttisch ge= sagt hatten, und ich sah, daß ich damit nicht heim= kommen durfte. So wollte ich wenigstens erft einen Stich von der Frau haben, die ich längst mehr als

jeden andern in meinen Briefen zum Mitwisser meiner Niederlagen gemacht hatte. Ich besaß schon einen mißglückten Bersuch; nun stach ich sie nach meiner Olskizze mit dem Nembrandthut und legte die zarten Striche so vielfältig übereinander, daß mir das Fleisch endlich transparent vorkam.

Es machte mir keine Mühe, wie ich auch das lette Halmbildnis - es war das vierte - im Mai leicht= hin in zwei Tagen auf die Platte gebracht hatte. Da= mals glaubte ich, es ware die aus holland heimge= brachte Kurcht vor bem Spezialistentum, mas mir diese beiden Rupferstiche, die letten, die ich anfing, soviel weniger interessant machte; ich nannte noch den Teufel der Vollendung, was schon die ausge= brannte Leidenschaft meiner Natur mar, die sich im Rampf mit dem Objekt gerreiben mußte, wenn sie tätig fein follte. Nun das Problem gelöft und das Geheimnis der Rupferplatte für mich entschleiert war, lag in der Sache fein Reig mehr für mich, wenigstens keiner mehr groß genug, um darum den Aufmand eines an die Kunft verkauften Lebens zu machen. Es hätte eines gereizten Briefes der Lydia nicht be= durft, die wie der Gottfried Keller durch ihr Eben= bild in meiner Auffassung an der Gitelfeit gefränft war, um mir die Lust am Grabstichel zu nehmen,

ben ich nun so gut wie einer in der Welt zu gebrauschen wußte, und der mir eben dadurch verleidet war.

Darüber war es Juli geworden, und ich wollte für ein paar Tage aus der Afphalthige Berlins und von meinen Rupferplatten weg in den Barg; im letten. Augenblick befann ich mich und fuhr nach Rügen, weil mir die Nacht am Meer in Scheveningen nicht aus ben Sinnen ging. Doch fand ich, daß die Oftsee eine Art Bodensee, sicher aber kein Meer mar; ihr blaues Waffer lag spiegelglatt, und so schon die Buchen= wälder farbig dazu standen, die Enttäuschung blieb, sodaß ich nicht erfrischt nach Berlin zurück fam. Die Vorstellung aber, daß ich nur aus strengem Natur= studium zur Farbe kommen könnte, verstärkte sich auch ba und daß - wie bei meiner Landschaft aus Großhesselohe, dem Spinat mit dem Setei - Buchen dabei sein müßten. Sobald iche machen konnte, überließ ich deshalb mein Atelier dem Staub und reifte nach der Heimat, brennend darauf, endlich einmal monatelang draußen in der Landschaft zu malen, was mir in der Hetze von zwölf Jahren nicht mög= lich gewesen war. Mit mir freilich fuhr der Zweifel, ob meine malerische Begabung überhaupt durch eine solche Kur noch zu retten wäre und ob mich meine

Natur nicht viel gründlicher in einen andern Sattel fetzen wollte.

Meine Mutter war damals schon aus Bern nach Biel gezogen, wo mein Bruder Eduard als Fürsprech lebte. Es ist inwendig ein schön gebauter alter Ort der leider durch die Regulierung des Bielersees nicht mehr direft am Basser liegt und durch Kabrifen rund herum verdorben ift. Doch steigt der Jura darüber mit Waldhängen direft zu einer Hochebene auf, dar= aus der Chafferal den seltsamen Tierrücken hebt. Ich blieb ein paar Tage bei meiner Mutter; durch die Schicksale mit meinem Vater und ben Arger mit uns Kindern, dazu ich auch das meinige getan hatte, durch die tägliche Sorge um ihr vielfach gefährdetes Da= sein, war ihr heiteres Gesicht allmählich gefurcht geworden. "Das Leben ift Sorg und viel Arbeit," fonnte auch sie über ihre Tür schreiben, und weil sie nicht mehr geneigt war, etwas leicht zu nehmen, auch in meinen Wandlungen schon den Gang des Schicksals argwöhnte, nahm sie mehr Freude an sich, als sie geben fonnte.

Hier unten war nichts zu malen; ich hatte mir eine Auseinandersetzung mit der Landschaft gedacht, wie meine Aupferstecherei gewesen war und dafür wollte ich mit ihr allein sein. Also kletterte ich eines Tages

hinauf nach Romont, einem jämmerlichen Dörfchen im Jura, das nicht einmal eine Kahrstraße bat und von der Eisenbahnstation Pieterlen mühsam erreicht wird. Einen Gasthof gab es da oben nicht, doch fand ich ein sauberes Bett bei der alten halbtauben Post= jungfrau und konnte in dem Cabaret auch eine Art frugaler Nahrung friegen. Wichtiger als das war mir die herbe Bergluft, die der obere Jura stärker als iedes Hochgebirgstal hat, und daß ich dort Buchen= wälder von unendlicher Weite fand, dazu die Erwartung, endlich einmal ein paar Monate lang allein mit himmel, Bergen, Fernen und Balbern zu fein, ohne Kunst und Menschen, soweit ich nicht selber von beiden Dingen eine übermeffene Last herum trug. Ich war in jeder Bedeutung des Wortes kurzatmig geworden und mußte mich erst wieder zu Kräften bringen.

In den ersten Tagen gab es natürlich Regen; es machte mir wenig, weil ich auch danach eine Art Durst hatte, die Natur wieder einmal wie einen dick begossenen Garten in der dampfenden Beichheit halbsonniger Regentage zu haben; nachher wurde es schon besser, sogar zum Rösten heiß in der bergklaren Luft, sodaß ich täglich meine acht Stunden malen konnte. Da stand ich denn mit meiner Palette voll reiner Farben

und den sauberen Pinseln wieder wie vor neun Jahren an der Isar in einem Buchenwald und wollte sehen, wie ich die perlgrauen Stämme und den lilabraunen Boden mit der grünen Blätterflut auf die Leinwand brächte, ohne daß die Farben, die in der Natur so schwelzend gingen wie in Email, gegeneinander schrieen. Aber was damals übermut und nur eine Art Knabentroß gewesen war, war jest die bittere Notwendigseit eines Mannes geworden, der sich in seiner Kunst von allen Seiten eingekreist sah und, wenn er Maler bleiben wollte, diesmal nicht verlieren durfte.

Ich war von Anfang an bescheiden und klug genug, mir keine Bilder sondern nur Studien vorzustellen; was mich frappierte, sollte in Farben auf die Lein-wand kommen, immer nur der farbige Effekt, nicht mehr. Aber auch mit dieser Vorsicht kam ich nicht weit. Ob ich auch noch so kühn einsetzte, es wurde immer, wenn ich die Farben auf der Leinwand zu einer Art Ordnung brachte, ein so verblaßter Abklatsch daraus, daß ich mich vor der Natur schämte. Ich ließ es trothem nicht an Kühnheit sehlen und gab mich tapker daran, die blauen Fernsichten in meine Studien einzubegreisen. Von Viel zieht sich der Jura bis zum Weißenstein bei Solothurn meilenweit dem breiten Aaretal entlang mit einer steilen vielzerklüfz

teten Kette, die schließlich das Grün der vorderen Hänge in das blauste Blau auflöst. Wenn ich dann meinte, dergleichen wiederum recht natürlich auf der Leinwand zu haben, war es für sich besehen solch ein brutaler Zweiklang, daß ich es auch nicht gelten lassen fonnte. So zerried ich mich in kurzer Zeit zwischen Landschaft und Leinwand derart, daß ich kaum noch wagte, mit der Palette auszuziehen. Um aber nur eine Sommerkrische zu haben, war Nomont zu wüst; ich brach lange vor der festgesetzen Frist meine Zelte ab und ergriff vor mir selber die Flucht.

In Biel fand ich bei meiner Mutter die Nachricht vor, daß mir der preußische Staat nachträglich zu dem Frentagbildnis auch noch die beiden radierten Platten für zweitausend und fünfhundert Mark absgekauft hätte; das brachte mich über den ersten Schrekten meiner Niederlage fort; auch war ich troß allem künstlerischen Mißgeschick da oben braun geworden. Nur ruhen und zur Besinnung kommen durfte ich jest nicht. Ich hatte von Romont meine Berneralpen ein paarmal so herrlich aufgebaut gesehen, daß ich mich nun für ein paar Tage hinein wagte; übers Wetterhorn und die Dossenhütte nach Innertkirchen hinunter und von da ins Gadmental hinauf, daran ich aus meiner frühen Zeit eine schöne Erinnerung

hatte, wie es mit feinem breiten und grünen Talboden voller Nußbäume zwischen den nackten Kels= wänden der Gadmerfluh und den Thierbergen ftand. So zu steigen, tat mir wohl für meine Stimmung; wo jeder Schritt bedacht sein mußte und der Blick nicht vom Boden wegdurfte, fand der Ropf keine Zeit, das Kazit aus der Erfahrung in Romont zu ziehen, die noch immer wie die Nachricht von einem Todesfall auf mir lag, nur lähmend zuerst und noch garnicht in ihrer Schmerzhaftigkeit begriffen. Um Grauen Stock aber fehlten mir ein paar von den Krallen in den Bergschuhen vorn, und als es darauf ankam, rutschte ich wirklich ab; nicht tief genug, um ben Hals zu brechen, weil ich mich unterwegs noch festgreifen konnte, doch immerhin so gründlich, daß ich mit einer bosen Kniezerrung gegen die Nacht nach Gadmen zum Bären gehinkt fam und andern Tags mit dem Wagen als ein Halblahmer bas schöne Tal verlaffen mußte.

So gab mir ein Mißgeschick genügend Zeit, den Gedanken über meine künstlerische Lage nicht mehr auszuweichen. Ich mußte mit dem Knie in der Banzdage bei meiner Mutter lange herum liegen und verssuchte es zuerst mit lesen; zufällig fiel mir der Martin Salander von Gottfried Keller in die Hand,

von dem ich immer das Gefühl gehabt hatte, er könnte schon ein wenig senil fein: er war es garnicht, und als ich die letten Seiten des geruhsamen Buches aus der hand legte, wußte ich mit einem Mal, daß es nicht nur in der Dichtung weniger auf den Gegenstand ankommt als auf die Musik, die darum gemacht wird. Dieses Lebensschicksal des alternden Salander hätte ebensowohl ein wildes, bittres, auch trocken schildern= bes Buch werden fonnen, wie es nun ein voller Strom von reichen Herbstfarben mar. Db mir das Bild nur bavon kam, weil draußen der Berbst mächtig ins kand zog und, obwohl es fühlsonnig blieb, alles mit Gold anfärbte? Mir ging auf einmal bei dem Buch auf, daß es so farbig wirkte, weil es so musikalisch war; ich aber hatte feine Farbe gehabt von Anfang an und würde sie nie haben, weil ich unmusikalisch wie selten einer war. Darum konnte ich nicht so be= quem wie die andern die Malerei gleichsam als Musik über die Dinge legen; ich mußte mir die Stofflichkeit, die Farbe und den Schmelz darin fümmerlich aus bem strengen Studium ber Form gewinnen. So war es bei den Stichen gewesen; weil mir die Form zur Farbe nichts nüten konnte, die im Spiel des Lichts unabhängig von ihr und fast willfürlich um die Dinge spielte: darum kampfte ich seit zwölf Jahren einen Berzweiflungsfampf auf einem verlorenen Posten, wie ihn Dürer als Maler — gegen Holbein und Rubens genommen — auch gefämpft hatte. Mit dem Stichel konnte ich die Farbigkeit der Dinge bis zur Illusion vortäuschen, mit dem Pinsel kam ich nicht zurecht, weil darin die Farbe selber und keine Druckerschwärze saß. Darin konnte mir auch alles Naturstudium nichts helfen, und so mußten alle glühenden Bilderträume meiner Jugend ungeboren bleiben.

Weil aber die Graphif meinem Temperament nicht genügte, weil ich mir auch zu jung vorkam und viel ju unraftig, um darin schon die Beschränkung ju finden, aus der nach Goethe der Meister kommen fann: so blieb mir, wenn ich höher wollte, kein Weg mehr zur großen Kunft, als mich aufmeine Formbega= bung zu beschränken und ihr bis in die Ronsequenz der Plastik zu folgen, also mit dreißig Jahren endlich aus einem Maler, Radierer und Rupferstecher ein Bildhauer zu werden. Daß ich damit aus der Einkreisung meiner fünstlerischen Lage nur einen neuen Ausweg hatte, der mir gangbar schien, weil ich nur erst den Anfang und nicht wie fonst von allen Seiten schon das Ende sah, das in der Kunft dem Sprichwort entgegen viel schwerer als aller Unfang ift; daß, wenn ich wirklich unmusikalisch, im letten Grunde

auch unkünstlerisch war und also auch hier einmal an die Grenze meiner Begabung kommen mußte mit meiner bohrenden Hartnäckigkeit: das besorgte ich damals noch nicht. Und wenn ich es gesehen hätte dis in den letzten kahlen Grund: mein Temperament war nicht danach, vor irgend einer Einsicht Halt zu machen, daran sich meine Kräfte im Widerspruch noch nicht gemessen hatten.

So kam ich endlich im Herbst als ein hinkender Maler ins Belvoir, aber als ein Mann tropdem, der nicht aufhören konnte zu gehen, bis auch das andere Bein steif war.

Ich fand die Lydia anders als im vergangenen Sommer, wie auch der Meyer anders geworden war, den ich mit ihr einmal auf Kilchberg besuchte; irgend ein Mehltau schien auf die beiden gefallen zu sein, die zwischen Apathie und nervöser Gereiztheit so jäh wechselten, daß ich mir selber wie ein Urbild von Gessundheit vorkam. Ich wußte zwar, daß die Lydia den Sommer über in der Kaltwasserheilanstalt am Gießbach gewesen war, dachte aber, daß sie gleich mir erstrischt wieder gesommen wäre. Trozdem gab es freundliche Wochen im Belvoir und eines Tages auch ein Projekt, das sie anscheinend mit ihrem Mann

im Winter schon besprochen und nur bis dahin zurück gehalten hatte, weil ich mit der Darlegung meiner Münchener Aussichten bazwischen gekommen war.

Als sie mich nun dahatte mit meiner Niederlage aus Romont und dem verknacksten Malerbein und trot ben braunen Backen aus meiner Stimmung bald erkannte, wie wenig die auf München, im Grund ebensowenig wie auf Berlin stand: kam sie mit ihrem Plan heraus. Es war in Briefen davon die Rede gewesen, daß die Weltis im Winter nach Italien geben und mich einladen wollten; nun ging das aus manchen Gründen nicht; doch machten sie mir den Borschlag, mit ihnen einen Vertrag auf fünf Jahre einzugehen, wodurch ich aller Auftragsmalerei enthoben wäre und mich gang der Entwicklung meiner Plane widmen könnte. Ich sollte mährend dieser Zeit einen festen Wechsel haben und dafür alles ins Belvoir abliefern, was ich für fertig hielt; es sollte dann verrechnet werden. Das war zwar eine Art von Hörigfeit, in die ich badurch im Sinn der Renaissance-Rünftler geriet; aber weil die Grundlage eine treue Freundschaft war und das Angebot gerade kam, als ich mit dem beabsichtigten Wechsel des Handwerks fast wieder wie ein Kunstschüler auf ein Stipendium angewiesen war: fagte ich gern zu.

Meiner Mutter freilich, zu der ich wieder aus Zürich jurud ging, weil ich in Bern vorerst ben Bundesrat und seine Frau malen sollte, behagte dieser Plan so wenig wie meine Umsattelung überhaupt. Für ihren praktischen Sinn war die Malerei ein Handwerk wie jedes andere, und wenn ich nun wieder davon lief wie damals dem Maler Benzel, schien ihr damit die schwer errungene Grundlage meiner Existenz ge= fährdet. Denn daß ich mich in eine für sie fast schimpf= liche Abhängigkeit zum Belvoir begab, für ihren Begriff eine Art Angestellter wurde, vertrug ihr bernischer Bürgerstolz erst recht nicht. Sie konnte nicht mit in die inneren Note meiner Runftübung seben, schon deshalb nicht, weil sie nicht begreifen mochte, daß ihr Kari für irgend etwas in der Kunst nicht so begabt sein follte wie jeder andere. Sie hätte gewünscht, daß ich meine Aufträge zuvor erledigt und dadurch aus eigener Sand Geld genug gehabt hätte, ein paar Jahre lang unbeforgt in Italien zu leben. Daß fie mit ihrem Mistrauen einiges Recht hatte, die liebe Gute, das einzusehen nutt mir heute nichts mehr, wo zwar alles viel schlimmer ausgelaufen ist, als sie argwöhnte, wo aber auch die bittere Einsicht nicht von mir weichen will, daß alles so sein mußte und daß diese äußere Wendung in meinem Leben nicht

für das innere Schickfal — die Tragik, wie die Dichter sagen — entscheidend war.

Wenn ich irgendwie noch zweifelte in meinem italienischen Entschluß und immer noch ein wenig mit München liebäugelte in einer melancholischen Uhnung, daß es für meine erschöpften Kräfte besser wäre, Halt zu machen und wie die andern die bequeme und vorsichtige Ernte anzufangen: so wurde ich kuriert, als ich auf meiner Rückreise spät im November noch ein= mal, zum lettenmal in meinem Leben, nach München fam. Als ich sie wieder hinunter fuhr, die Strecke von Buchloe, auf der ich vor vierzehn Jahren als Unstreicherlehrling nach München gekommen war: stürmten die Erinnerungen und die Wehmut davon mit einer Uhnung allen Elends auf mich ein. Damals war es ein schöner Maitag gewesen, diesmal regnete es im düsteren November und ich konnte, als bei Graffrath die baprische Hochebene anfing, nicht wie damals hinunter sehen bis nach Ungarn und fast schwindlig werden bei dem Gedanken, daß ich nun an der Rundung der Erde hinunter führe. Sie mar mir unterdessen ein solides Inftitut geworden, das keinen in den Weltraum fallen ließ, das alles brauchen fonnte, wenn es nicht mehr zum blühen und Früchte reifen war, bann zum Dung.

Ich suchte meine Bekanntschaften von damals auf; ber halm fursierte in Berlin, die andern waren in den Jahren soviel oder sowenig nach ihrer Seite ge= wachsen wie ich nach meiner, und was ich sonst vom Rünftlerleben fah, miffiel mir bis zum Abscheu. Da saßen sie in den Kneipen gesondert an ihren Tischen, die Realisten und die aus dem dreißigjährigen Rrieg, die Mutterglücksmaler und die mit den Mondschein= liebespaaren, und alle beachselzuckten sich gegenseitig bis zum haß und jeder malte auf den Export und beobachtete die andern mißtrauisch oder behaglich je nach der Konjunktur des Marktes. Allerlei Arten Blattläuse der Runst; nachdem die Fleißigen ihr Leben eingesett hatten, ben Saft heraus zu schlagen, soffen sie sich daran die Bäuche voll. Es mochte seine Vorzüge haben, als Akademieprofessor oder sonst in die soliden Verhältnisse der Münchener Kunstbranche ein= zutreten: nur mas im Bewußtsein der europäischen Bölker durch Jahrhunderte als Kunst lebte und die Bedeutung, die sie selber im geistigen Leben verlangte, bas stand dabei so wenig in Rechnung wie meine innere Sehnsucht, ihre Leidenschaften bis auf die Neige auszukosten. Un soviel Grenzen sich meine Begabung die Finger blutig schabte, Künstler mußte ich bleiben, weil nichts anderes als ein Rünftler, kein Handwerker

und kein Fabrikant in meinem Temperament besichlossen lag.

Daß der Halm sich wieder in Berlin aufhielt, erinnerte mich sonderbar daran, wie er mein Lehrer in der Radierung, aber auch mit seinem Ropf mein erstes Opfer gewesen war. Mit einer Art von Aberglauben kam es mir ratfam vor, ihn auch zum Gegenftand meiner erften Bufte zu machen. Ich hatte zwar im vergangenen Winter schon gelegentlich in Ton geknetet und kannte die Bandgriffe von meinem Freund Waegner; nun dachte ich im Waffer schwimmen zu lernen und bat den Peter, mir zu siten. Ich kannte jede Form an seinem Ropf von den vier Radierungen ber, auch war sein bartloses Gesicht ein plastischer Vorwurf von besonderem Reiz. Es schien dem Halm, als ob ich aut zurecht fäme, aber der rechte Ernft tam mir nicht binein; die Italienfrant= heit stieg mir umsomehr ins Blut, je dicker sich der norddeutsche Winter einfror. Als mein geduldiges Modell eines Tages wiederfam, hatte ich die Bufte zerschlagen, das Atelier vermietet und war glücklich frei für meine Flucht. Nur die Möbel machten mir noch einen unnüßen Aufenthalt; ich fah da erft, welchen unnüten Lebensballast ich mir in den sieben Jahren vielfach um teures Geld zusammen gekauft

hatte. Nun mußte alles auf den Lagerhof und wie es da vermoderte, war mir gleich.

Es murde ein Weihnachtsfest wie bei einem Ausmanderer, obwohl wir wieder zu fünf Junggesellen als Christfamilie humoristisch beisammen waren; aber mich plagte keine Abschiedswehmut sondern fast eine Urt Heimweh nach einem Land, in dem ich nie mar und das ich nun mit der Seele suchte. Der Goethe wurde mir bei meinen Zukunftsträumen der tägliche Umgang; besonders als ich wieder einmal durch einen Unfall genötigt war, die ganzen Tage lesend zu verbringen. Ich mußte mein Gerümpel, wenn auch nicht selber einpacken, so doch ordnen dafür, und wie ich dabei eine Bufte von einem meiner Schränke nehmen wollte, hatte der alte Stuhl, auf dem ich stand, zwar einen schönen Stil, aber schlechte Beine. Eines davon brach aus, die andern krachten dreieckig nach, ich auch mit meinen beiden Zentnern und der Bufte in der hand. Bevor der Krach fam, mar die gebrannte Tonbufte mir mit Scherben ins Geficht gefahren, und weil mein linker Arm das Ganze noch stüten sollte, ging es ihm schlechter als bem Gesicht. Ich mußte ihn für mehr als eine Woche im Gipsverband tragen und sah durch die Schürfungen und Beulen, trotdem ich buchstäblich mit einem blauen Auge davon

gekommen war, oder deshalb, etwa wie der Güldenftern in Richard III. von Shakespeare aus.

Zu arbeiten hatte ich nichts mehr, das Handwerkszeug war weggepackt; so eristierte ich zuletzt wie der Mann ohne Herz in Berlin, und wie die Januartage mit dem bedeckten Himmel begannen, wo es nicht einzmal um Mittag hell wird, kam ich mir im Lehnstuhl liegend wie ein Opiumraucher vor, der nur noch zusfällig mit dem Körper dalog, während der Geist von seiner eigenen Schwere befreit die eigenen Wege der Dämmerung ging. Nur abends, wenn die Lampe kam, nahm ich ein Buch und immer war es Goethe, aus dem die deutsche Sehnsucht nach Italien auf tausend Blättern irrlichterte.

Er hätte auch nicht hingebraucht; er hatte mit Händen und Herzen in Weimar und Deutschland genug zu tun, und doch zog es ihn übermächtig dashin, weil in der deutschen Welt der Künstlermenschkeine Heine Heimat finden kann. Freilich sattelte er nicht um, wie ich es nun mit dreißig Jahren tat, ganz ungewiß, ob mir im neuen Metier jemals ein Werk geslingen würde. Aber schließlich kam es der Mutter Natur vielleicht, nicht mir als Künstler auf das Werk an; und die Lockung etwas zu schaffen, was nach tausend Jahren vielleicht noch lebendig wäre, war nur ein

Kunstgriff der erfahrenen Gaunerin. Wie sie bei allen Trieben ihre Zwecke im Auge hatte und uns nur dazu die Genüsse daran gönnte und erweckte, so auch bei der Kunst. Mein Teil als Künstler, der ich nicht die Menschheit, nicht die Natur, nur ihr Geschöpf und Spielzeug war, blieb nichts als das Bergnügen an meiner Arbeit und die Leidenschaft, ein Loch in ihr Geheimnis zu reißen. Und wenn ich sicher gewußt hätte, alles was ich machte, ginge zugrunde nach einem Jahr: das änderte mir nichts an meiner Quälerei, an meiner Sehnsucht und an dem wilden Glück, mit meinen händen soviel Gewalt zu haben.



## Entgelten



Sch fuhr aus einem Winter fort, der nag und Voreckia über Deutschland lag, indessen ich ien= seits der Alpen alles blau durchleuchtet in feuri= ger Blüte glaubte, sodaß man durch das Loch im Gotthard nur in die Herrlichkeit hinein zu fahren brauchte. Doch kam es anders, wie so ziemlich alles in Italien anders fommt, als der fremde Einwanderer denkt: In Zürich, wo ich für einen Tag im Belvoir Halt machte, hing der blaue Himmel überm See und in den Knospen schien das Frühjahr schon zu drängen. Ich war noch nie bis an den Gotthard hinauf gekommen und kannte also das königliche Reußtal noch nicht und wie die Bahn da ihre Wunderkette über Wasserstürze, Abgründe und durch die Kundamente der Kelbriesen zieht. Vor Goschenen sah ich für einen Augenblick die weiße Herrlichkeit des Hochgebirges aus dem Geschenental leuchten; so unvermittelt nach dem Anhalter Bahnhof und den nebligen Ebenen berfiel mich zum Abschied die

Schönheit meiner Heimat, daß ich erschraf. Ich fuhr mit einem beunruhigten Gewissen, nicht frei und leicht, wie ich geglaubt hatte, durch das schwarze Loch und dazu stimmte es, daß drüben nach der herrlichen Bläue alles in einem bläßlichen Dunst lag.

Es ist auch noch bei solchem Wetter ein Märchen. nach der mühsamen Steigung, die man deutlich mit= erlebte, so gemächlich talwärts zu rollen, bis bei Lugano nach der strengen Einförmigkeit des Hochge= birges das Theater der oberitalienischen Seen beginnt. Da lag noch überall Schnee, aber es näßte binein, je naber wir der lombardischen Ebene kamen, und in Mailand fiel schon ein kalter Landregen. Ich mar fo neugierig, in der ersten italienischen Stadt zu fein, daß ich tropdem noch ein paar Stunden lang burch die Gassen und Straffen ging. Es fam mir zwar alles nicht viel anders als in Zürich auch vor, nur größer und geschäftiger: aber mit dem Dom fing doch die Welt der italienischen Wunder für mich an. Ich sah ihn erft in der Dämmerung; als ich aus der Galleria Vittorio Emanuele heraus trat, stand er un= erwartet vor mir mit feinem überflug von Statuen. Zunächst kam er mir gegen unsere gothischen Kirchen= schiffe breit wie eine Scheune por, aber als ich um den herrlichen Chor außen herum gegangen und troß der Nässe aufs Dach hinauf geklettert war und ihn nachher wieder von unten sah, nun schon im ersten blassen Licht der Gaslaternen, das auf dem nassen Marmor merkwürdig glitzerte: da wuchs sich alles zu einer Baumasse ineinander, vor der ich einen ganz neuen Eindruck von der Gotik bekam, die hier wirk-lich einmal in den rauschenden überfluß, nicht mit der fargen Strenge wie meist vollendet war.

Um andern Morgen ging ich noch in die Brera, wo ich in meiner Torheit alles nur mit der Unrast weiter zu kommen sah, weil es da unten doch viel schöner würde; denn wenn ichs bedenke, habe ich dort eine der schönsten Bildersammlungen Italiens vor Augen gehabt. Frühmittags af ich in der Galleria zum lettenmal für lange ein fauberes Mittageffen, dann ging es mit dem Schnellzug gleich nach Flos renz. Da es noch zu früh in der Saison mar, bekam ich ziemlich gut Plat; wenn nur nicht unterwegs merkwür= bige Leute ein= und ausgestiegen wären: Eriftenzen, die ich in Preußen ohne weiteres auf die vierte Rlasse tarieren mußte, famen bier mit einem Gleichmut in die zweite, wie wenn sie die Billets geschenkt bekommen hätten. Dazu diese erbärmlich engen Abteilungen, die nicht nur nach dem Gang, sondern auch nach der andern Seite aufgingen und immerzu geöffnet murden, obwohl es doch ein Schnellzug sein follte, sodaß ich wie in einem zu engen und auf Rosten der Reinlichkeit gepolsterten Hausflur für viele Stunden angenageltsaß. Und immer noch der Regen, der wie aus der Gieskanne unaufhörlich träufelte und alles grau in grau malte, die endlose Ebene der Lombardei mit ihren steinichten Flußbetten und den gelben Flüssen darin: ich glaubte eher, von Berlin ostwärts nach Rußland als ins gelobte Land Italien gefahren zu sein; und dabei war es die gerühmte Emiglia.

Endlich bei Bologna kam der Apeninn näher heran und war ein Gemengsel kahler Hügel, auf denen die Kapellen und Häuser obenauf standen. War dis dahin noch eine Hoffnung bei mir gewesen, wenn wir nur erst aus dieser endlosen Feldwirtschaft heraus wären, daß es dann besser würde, so wuchs meine Enttäuschung, als wir in das Felstal des Reno hinauf suhren, in diese verknöcherte abgenagte Welt, wo bestenfalls krüppelige Oldäume wie ein grüner Schorf und dazwischen melancholische Eppressen standen. Und auch hier alles im Regen, der die Natur nicht wie unsere Matten tränkte, sondern nur auf italienische Art Wäsche zu halten schien. Ich gab am Ende die Hoffnung auf, mit meiner Sehnsucht nach dem Land wo die Zitronen blühen hier schon zurecht zu kommen, hockte in meiner gepolsterten Fahrkiste hin, die von den unaufhörlichen Mahlzeiten der Reisenden voller Fettslecke war, und wartete ergeben die Viertelstunden ab. Endlich, wie wir bei Pistoja in langen Bogen hinunter rollten, war eine Art verhüllter Fernsicht ins Arnotal doch wieder schöner, besonders, als wir gegen Prato schon ziemlich im Tal fuhren und zur rechten die bewegte Hügelkette den Blick abschloß.

War aber eine Uhnung von Florenz dadurch in meiner hoffnung wieder aufgekommen als einer Landschaft, die wie der Name diefer Stadt blühte, so fiel alles in ein schmuziges Loch, als endlich der Bahnhof fam. Ich hatte schon an den Stationen unterwege mit Ernüchterung diese rauchigen Fabrifgebäude gesehen, die sich mit den lieblichen Namen meiner gelernten Geographie gang unrechtmäßig schmückten. Nun in Alorenz die Bahnhofshalle erstickte meine lette Hoffnung in Lärm und Dreck, besonders als ich mit meiner Tasche durch die Pfüßen endlich auf die ärmliche Gaffe kam, immer wie eine Ruh auf der Beide umschwärmt von Kerlen, die mich sicher in Stücke geriffen und als Raub hier auf der Straße verteilt hätten, wenn es möglich gewesen ware. Ich warin meiner Cafa Nardini vorsichtig angemeldet und wußte nach dem Stadtplan auch den einfachen Weg dahin; aber bis ich mich endlich in den Flur und durch die freiwillige Aberlieferung an das Hotelpersonal vor den andern draußen gerettet hatte, war mir in meiner Berliner Erinnerung doch ein paarmal der Aufnach dem Schubmann durch den Sinn gefahren.

Ich habe seitdem nicht nur gelernt, daß man in einer italienischen Stadt nicht mit einer Reisetasche in der Hand über die Straße gehen darf; ich spreche die Landessprache wie mein Berndeutsch, auch habe ich die Unspruchslosigkeit der Italiener in mancher Bekanntschaft festgestellt: aber das ist mir anihnen noch immer dis in die Seele zuwider, daß sie den Fremden von dem erbärmlichsten Teil ihrer Landsleute übersallen lassen, daß sie ihn nötigen, auf der Straße roh und empfindungsloszu sein, weilersonst aufgefressen wird, und daß sie die Grundlage alles menschlichen Berkehrs, die Uchtung vor der Menschlichseit durch schamlose Eristenzen fortwährend gefährden, ganz abgesehen davon, daß sie Tierquäler und Baumfrevler aus unsausrottbarer Neigung sind.

Damals in Florenz wagte ich erst abends in ber Dunkelheit wieder auszugehen; der Regen träufelte noch immer, daß die ungekehrten Straßen dicke Schlammrinnen zeigten und die Wagenräder mit

Rot um fich spritten. Go fonnte die Stadt natur= lich keinen heiteren Eindruck auf mich machen; aber die Enttäuschung froch mich doch lähmend an, als ich am Dom, am Campanile und bem Baptiste= rium die schönen Formen mit gefleckten Flurplatten überdeckt fah. Mein Gefühl für Form und Architektur friegte einen Stoß vor die Bruft, den es lange nicht vergaß. Auch sonst war es eine Klein= stadt, als ich es andern Tags zwar immer noch im Regen doch wenigstens in der Helligkeit besah. Was für eine Enttäuschung die Uffizien für mich waren und namentlich die Gallerie Pitti, die von außen nicht viel anders als die deutsche Rennaissance von 1878 aussah, wie ich die Medizäerkapelle klein in der Wirfung und den David in der Akademie einem Gipsmobell ähnlich fand, und einzig im Bargello vor den Bronzen Donatellos und Verrocchios einen Atem der Renaissance spürte, freilich auch da noch abgeschwächt gegen den Brand meiner Vorstellungen: das trag ich heute der Stadt Florenz nicht nach, weil ich sie unterdessen in der Sonne und mit gutigeren Augen, auch mit geringeren Illusionen sah. Damals war es der Beginn eines Ragenjammers, den ich fo schleunig, wie es auf den italienischen Bahnen geht, und wieder unter den selben Widrigkeiten nach Rom

trug; immer noch im Regen, bis auf den neunten Zag.

Rom: das ift der Mittelpunkt der alten und mittelalterlichen, auch der modernen italienischen und ber ganzen katholischen Welt. Man sieht, wenn man an Rom denkt, den Tiber in schönem Bogen durch ein ungeheures Stadtgebreite ziehen, wo die Trummer der alten Römerwelt sich mit dem Sit des Papsttums und dem Quirinal des neuen Königreichs zu einer machtvollen herrlichkeit verbinden. Wenn man hinkommt, ift es eine mäßig große Provingstadt, darin die alten Trummer als Sebenswurdig= keiten abgesperrt liegen und der Batikan draußen überm Tiber fein abgefondertes und garnicht groß= artiges Dasein führt. Das einzige, mas auf ben ersten Blick überwältigt, ift die Lage der Stadt wie eine Dase in der ungeheuren Bufte der Campagna. Nur darf man nicht in der Dunkelheit ankommen wie ich und so im Regen, daß die Scheiben bick da= von beronnen find, fodaß man von diefer gangen fremden Welt nichts fieht als die abgegriffene Geist= lichkeit, die den ganzen Bug mit ihren schäbigen Gewändern zu füllen scheint. Die Anfangswochen in Rom find für mich der Anfall einer Seefrankheit gewesen, die ich erft nach Monaten überwand. In

ben ersten Tagen glaubte ich, daß es das Regenwetter wäre; aber als das endlich vorüber mar, blieb immer noch diese flägliche Art von Stadt übrig, die so garnicht dem Sammelbegriff von Renaissance, Antife, Marmor, Enpressen, Tempel, Lorbeer entspricht, wie ihn der Deutsche seit Winkelmann im Bergen trägt, die mit ihren Gaffen nicht einmal besonders malerisch und mit ihrem Korso gegen andere Grofistädte gehalten ärmlich ift. Um schlimmsten freilich waren die Menschen darin, deren Lebensgewohn= beiten mir um so schrecklicher schienen, je weniger ich von ihrer Sprache verstand. Wenn ziemlich aller aeschäftliche Verkehr mit handwerkern, Spediteuren, Ladenmenschen und Modellen auf den elendesten Betrug angelegt scheint, wenn fich fein Lohndiener oder Droschkenkutscher die natürliche Habgier verfneifen fann, einen um ein paar Soldi zum wenigsten zu betrügen, wenn man dann ein ordentlicher Bernburger mit einem Sang zur Reinlichkeit ift: so pfeift man eine Zeitlang auf alle Altertumer und die ed= len Vorstellungen flassischer Bildung.

Noch dazu, wenn es so kalt ist, wie es damals war, und so gut oder schlecht wie nirgends ein Dfen steht, sodaß ich niem als in meinem Leben so gefroren habe wie in den erst en römischen vierzehn Tagen.

Ich konnte mich ertappen, daß mir die Zähne schon seit einer Viertelstunde schnatterten, und ich hatte est nicht gemerkt. Damals in meinem bösen Winter in München hatte ich mit leeren Taschen wenigstens noch den gewärmten Bahnhof gehabt; hier saß mir die Brusttasche voll von den lappigen Geldscheinen und die Soldis zogen mir die Hosen herunter: aber frieren mußte ich doch.

Ich hatte mir natürlich mein Atelier in der Villa Strohl-Fern gemietet, wo ziemlich alle unberatenen Ausländer für die erften Monate landen, wenn sie Geld genug haben, die teure Miete für die feuchten Löcher zu bezahlen. Denn wenn man den Corso Umberto bis zu Ende gefahren oder gar gelaufen ist und vor der Porta del Popolo gleich die fürchterlichen Baracken anfangen sieht nach Ponte molle hinaus, bann mag man nicht in die Bia Margutta zurück, mo sich die ausländischen Künftler unterm Pincio eingenistet haben, und ift erfreut, neben dem Gingang zum Park Borghese noch einen Gartenweg zu finden, der eine Urt Mausefalle für Künstler porstellt; wenn man ihn erst hinauf gegangen ist bis an das Portierhaus, wo sich ein Treppenweg unter Beinlauben fast heimelig schweizerisch hinaufzieht in den Garten, darin die Atelierhäuser unter Eppressen

stehen, glaubt man sogleich erlöst das einzig richtige in dieser Stadt der Wohnungslöcher gefunden zu haben und mietet rasch, was frei ift.

Für mich war es ein großer Raum im Parterre, mit Atelierfenstern binten und vorn in einem Garten gelegen, der zwar verwildert wie so ziemlich alles andere auch war, aber Rosen und Eppressen im Über= fluß hatte. Die Spinnwebennete, groß genug um Rarpfen darin zu fangen, die Wandöffnungen, durch die ein geschickter Bengel freihändig hinaus ins Freie werfen konnte, zerbrochene Kensterscheiben und feuchte Ecken: das alles sieht der poesievolle Anfänger nicht. Er hört auch nicht die Hunde bellen und argwöhnt noch garnicht, daß es sechs oder sieben dieser Sof= proletarier find, die den gangen Tag und die halben Nächte aus Bedürfnis heulen oder weil sie gerade getreten ober mit Steinen geworfen find - benn dafür scheinen die Italiener ihr Biehzeug zu halten, daß sie es mit einem natürlichen Vergnügen guälen. Beil mir der Raum schon teuer genug war, nahm ich mir fonst keine Wohnung, sondern logierte mich bort ein, womit natürlich eine Quelle unendlicher Mighelligkeiten ins laufen kam; ich mußte Möbel kaufen, ehe ich italienisch zu sprechen, zu handeln und zu fluchen verstand, und mir aus Berlin meine Bettwäsche kommen lassen. Bevor ich die ausgeliefert bekam vom Zollspediteur, war ich aus nugloser Warterei so weich geworden, daß ich jedem Zollbesamten, Gepäckträger und sonstigen Beamten, wer nur die Hände aufhielt, mein gutes Geld hinein warf, um nur endlich von ihrer Gier und dem widerswärtigen Geschrei befreit zu sein.

So kam der italienische Frühling für mich wie ein unnüt strahlender Sonntagmorgen, wenn man von einer wüsten Nacht noch traurig in allen Gliedern ist. Da freilich zog ich den Migmut und die Er= innerung an die naffe Rälte, an diefen kläglichen Unfang meiner Auswanderei wie ein paar naffe Socken aus und lief mit nackten Kußen in die Pracht bin= ein. Denn Italien, wie es in den Bergen von uns Nordländern lebt, das ist der Frühling, der auf ein= mal als ein Geriesel von Blüten, von Bluft und Glut aus dem schäbigen Boden quillt. Dann hat es 3meck, sich auf bem Pincio zu entzücken und weiter oben in den Gärten der Villa Borghese; noch ift der schreckliche Sommerstaub nicht da, den welkenden Sirocco hat man noch nicht gespürt und daß die Sonne stechen und bruten kann, sodaß man auf ben Schattenbandern vorsichtig wie über Brücken geht: wohlig warm entzündet sie statt gleißendem

Licht noch farbige Pracht, darin die Bögel mit den Menschen um die Wette jubilieren.

Unterdessen hatte ich auch einen Zugang zu mei= nem neuen Metier gefunden; ich wollte nach eini= gen rasch verworfenen Versuchen einen Jüngling in Bronze machen, der einmal vorn an die Terrasse im Belvoir kommen und mehr mit der Haltung seines Rörpers als mit einer Geste betend vor der Land= schaft stehen sollte, die leicht gehobenen Sand= flächen wie das Geficht den Alpen zugekehrt. Ich fand auch bald ein Modell dazu, den Domenico; einen braunen Bengel, der das handwerk von sei= ner Knabenzeit ber übte, zwar faul und verlogen gleich den andern, aber von gutem Wuchs war. Weil ich sofort ein freies Werk schaffen, also im Wasser schwimmen lernen wollte, jedoch des Handwerks noch längst nicht mächtig war, machte ich ihn zunächst in der Höhe von einem Meter, absichtlich naturgetreu, um ihn später in Lebensgröße frei zu wiederholen. Um aber nicht wieder in die Raserei meiner Rupferstecherzeiten zu verfallen, andererseits um meine Zeit auszunußen, machte ich mir von Anfang an einen festen Stundenplan, von dem ich in der Folge auch nicht abwich: morgens um sechs Uhr warf mich der Domenico aus dem Bett und kochte

Kaffee im Atelier, um sieben Uhr fing die Arbeit an bis zwölf; dann ging ich effen, legte mich ein halbes Stündchen aufs Ohr, nahm eine Waschung und modellierte von drei bis sieben Uhr den Nachmittag zu Ende. Ich hielt die neun Stunden besser aus als mein Modell, das mit der steigenden Hiße und je nach der Stärfe seiner nächtlichen Lumpereien schläfzrig wurde, jedoch von einer Tonspriße kalten Wassers über den Leib rasch wieder wach war. Abends um halb zehn Uhr sank ich dann freilich todmüde ins Bett; aber schöner hab ich in meinem Leben nicht geschlafen als in dieser ersten römischen Bildhauerzeit.

Der Sonntag, ben ich in Berlin stets als ben besten Arbeitstag für mich verschlissen hatte, wurde peinlich ausgespart; anfangs, um irgend etwas von den Altertümern der Stadt zu sehen, später, besonders mit dem heißeren Sommer, um irgendwo draufen in der Landschaft oder am Meer den Kopf zu kühlen. Ich war in meiner letzten Berliner Zeit mit Klinger in einen respektvollen Verkehr gekommen, wir hatten abends miteinander modelliert in meinem Atelier und hatten unsere Erfahrungen mit der Radierung ausgetauscht, die er schon länger betrieb als ich. Was ihn mir wertvoller als den sonstigen Künstlerumsgang machte, war seine Belesenheit und daß die

Bildung bei ihm nicht nur als Theorie an seinem Handwerk klebte, wie leider oft bei mir. Er war in vielen Geiftesdingen mit flugem Gifer zuhaus und probierte gleich mir ziemlich auf allen Gebieten der Runst herum. Jett malte er in Rom an einer gro-Ben Rreuzigung; er hatte fein Atelier am Roloffeum, also ganz abseits vom Künstlerviertel, bas er ziem= lich mied. Wir faben uns fast nie im Atelier und dann nur, wenn wir abgesprochener Magen einer dem andern eine Arbeit begutachten wollten; aber jeder Freitag Abend mar zur Besprechung angesetzt, mas wir am Sonntag gemeinsam unternehmen wollten. 3ch babe mit ihm zuerst die Albanerberge und die Campagna von da aus, das Meer und die Sabinerberge gesehen, wir sind gemeinsam nach Orvieto, Viterbo und Corneto, auch nach Florenz gefahren, wir haben mitein= ander geschwommen, gewandert und geritten, ge= schwärmt und diskutiert, und sind babei fühl wie zwei Brüder zueinander geblieben, von denen jeder weiß, daß er ein anderes Erbteil mitbekommen bat und damit haushalten muß. Ich mag auf ihn, ber mir schlimmer als ein Feind geworden ift, nun kei= nen von den Steinen guruckwerfen, mit denen ich selber gesteinigt worden bin; jeder kann nur soweit das richtige tun, wie seine Einsicht reicht, und feine ging bei mir gerade in dem Augenblick zu Ende, als er mir helfen sollte.

Als ich zum erstenmal mit ihm hinaus nach Frascati ging, war ein schöner leiser Frühlingstag; da sah ich denn zuerst die ungeheure Campagna wie ein braunes Meer zu Füßen liegen, nur hin und wieder noch eine Ruine wie ein gescheitertes Segelschiff darin und mitten auf einer Insel Rom mit dem Petersdom. Das Meer fah ich damals noch nicht, das blieb mir vorbehalten, bis wir am nächsten Sonntag den Böhen= weg am Albanersee entlang marschierten und nach= her in Albano auf der Hotelterrasse zu Mittag agen: Klinger, der überhaupt auf solchen Gängen schweig= sam war, hatte mich nicht aufmerksam gemacht; so sah ich denn beim Effen immer erstaunter ein Phä= nomen, daß sich der Simmel nicht wie sonft im Dunft des Horizonts verlor, sondern noch einmal ein fast blaues Auge mit einem Schimmer auftat, der am Horizont wie von einem Scheinwerfer hin und wider= lief. Es war das Meer, das blaue Mittelmeer, und nun ging unsere nächste Kahrt dabin.

Wer seine Pracht und Bläue noch nicht gesehen hat, wie es bei Porto d'Anzio die Felsen und Ruinen anläuft in einer klaren, nicht der milchig verschlämmsten Luft der Nordsee, und doch mit der gleichen mes

tallenen Kraft: der hat vom Gegensatz der nordisch= gothischen und der flaffischen Welt das Sinnbild nicht gespürt. Mir mars, wie wenn im Buch der Beltgeschichte vorn ein neues Rapitel aufgeschlagen würde, während ich in hartnäckiger Befangenheit nur immer in den letten gelesen hatte. Wenn mir sobald die garnicht Thorwaldsensche Rraft und Schönheit der griechischen Plastif aufging, ist dort in Porto d'Unzio der Riegel geöffnet worden, und heute noch kann ich mir kein griechisches Steinbild vorstellen, ohne daß die blaue Mittelmeerluft mit klarem Licht um seinen Marmor spielt. Nur weil uns Nordländern diefe blaue Meerluft fehlt, weil unsere Lichter grau und verschleiert sind, haben wir uns die marmorne Natür= lichkeit der Griechenwelt in staubigen Gips vermandeln fönnen.

Ich war nach Italien gekommen im Zeichen Donatellos, mein Begriff der Plastik war seine Bronze
mit der straffen gothischen Korm, wogegen mir die Griechen weibisch vorkamen. Nun sah ich auf dem Kapitol, im Batikan und sonst griechische Werke aus guter Zeit und von erster Hand, sah die andern auch, die mir von der Schulzeit her geläufig waren, und merkte, daß meine Vorstellungen von griechischer Kunst — wie die der meisten — fast nur auf schwächlichen vielfach kopierten Alterswerken beruhten: daß weder der Apollo noch der Meleager, noch die Laokoongruppe, noch die Benus vom Kapi= tol — besonders nach der Politur im siebzehnten Jahrhundert — genügend Driginalwerke waren, um von der griechischen Runft mehr zu fagen, als schwäch= liche Reproduktionen. Es schien mir ein komisches Schauspiel, wie die Griechen nach zweitausend Jahren gang Europa mit einer Sipskunft erstickten, mahrend ihre eigenen Bildwerke garnicht diese gipserne Objektivität, sondern ein höchst ursprüngliches Leben zeigten. Wenn ich und die andern etwas von ihnen lernen fonnten, waren es nicht die Mage ausgeflügelter Schönheitslehren, sondern die natürlichen Funktionen ihrer Körper, wie sie richtig in den Gelenken standen und lebensfähig waren. Die Erzählung vom Pnama= lion war keine Fabel ohne Sinn: wenn eine folche Statue auch fein Glied rührte, ja gerade bann, wenn sie nur als Organismus empfunden und gebildet war, konnte sie in ihrer steineren Rube ewiges Leben haben.

Je klarer mir diese Dinge wurden, je besser ich das Ziel meiner Kunft erkannte, umso emsiger strebte meine Arbeit, weil sie im Einverständnis mit dieser Einsicht begonnen war; und so schwer es mir zuerst

wurde, plastisch zu bilden, d. h. die Dinge rund zu sehen: innerlich beruhigter hatte ich noch nicht gesarbeitet. Freilich gingen sechs Monate darüber hin, bis mein Mannli ungefähr nach meinem Sinn dasstand, wenn auch noch nicht vollendet im Detail, doch so, daß alles nur noch zu ergänzen, nicht mehr umzubilden war.

Um zweiten September, meinem Geburtstag - es war der zweiunddreißigste - lud ich einen spanischen Maler, namens Senet, mit dem ich mittags beim Essen bekannt geworden war und der auch in der Villa Strohl-Fern hauste, zu einer Flasche Wein ins Atelier. Er brachte seinen hund und seinen Photographenkasten mit, zwei Dinge, mit denen er nach bem Scherz feiner Freude auch ins Bett ging. Co erhielt ich meine erste Aufnahme von dem Adoranten, wie ich bas Mannli übermütig nannte; ich sandte einen Abdruck ins Belvoir und einen zu der Mutter nach Biel. Die Figur gefiel mir schon, viel weniger wie ich selber auf der Platte im Bildhauerkittel da= neben stand. Ich mar bei der Arbeit ziemlich verwahrlost, von der italienischen Rost arg im Kett, mein altes Leiden, und als ich mich im Spiegel prüfte, waren die Schläfen schon meliert und mein Gesicht mit den Bartstoppeln so gedunsen und blaß, daß ich mir krank vorkam. Ich mußte einsehen, daß mir eine Pause nötig war, und weil der Domenico für einige Bochen im September zum Militärdienst eingefordert wurde, nahm ich mir einen kurzen Urslaub vor.

Unterdeffen aber hatte ich gleich meinen Vorgängern - und Nachfolgern wohl auch - mein Lehrgeld mit dem ersten Atelier bezahlt, auf das ich dem schönen Aufgang und den poetischen Eppressen zuliebe herein gefallen war; es hatte sich als eine finstere melan= cholische Söhle, als eine mahre Grabkammer erwiesen. Ich wäre vielleicht noch nicht umgezogen, wenn nicht in einem andren Atelier der Villa ein Bildhauer gestorben und dadurch ein helleres Atelier frei gewor= ben wäre, das mir der Padrone anbot und das ich zum 1. Oftober mietete. Sowie die Kigur dann ab= geformt mar, reifte ich - Mitte September - nach Terracina, um meinen Körper und mehr noch meine Nerven zu furieren; benn nun die Spannung gurück ging, merkte ich an meiner Schlaflosigkeit, wie febr mich dieser Sommer, der arbeitsreichste meines Lebens, angepackt hatte. Ich half mir mit täglichen Meerbädern und Aletterübungen in den glübheißen Bergen soweit auf, daß ich mich im Ganzen um dreiundzwanzig Pfund zurück brachte; es war vielleicht gewaltsam, wie mir die Arzte später sagten, weil mich anfangs merkwürdige Zustände übersielen, daß ich etwa meinte, soeben noch mit einem Berliner Freund gesprochen zu haben und mich allein am blauen Meer auf irgend einer ausgeglühten Klippe fand.

In Terracina fing dann auch ein sonderbares Scherg= spiel des Zufalls an: Als ich jeden Tag zweimal ins Meer hinaus schwamm, morgens zur Erfrischung und gegen Abend nach dem Schweiß der Bergkletterei noch einmal, hatte sich mir, wie es so geht, ein baum= langer Italiener angeschlossen, der auch zur Kur da zu sein schien; wir schwammen ziemlich gleich und so machte sichs, daß wir uns abends gemeinsam weit ins Meer hinaus magten. Er war etwas ein prahlerischer Kerl mit gefräuseltem schwarzem Haar; als wir nun eines Tages ziemlich weit draußen waren und ich ihn warnend zurückrief, weil ich erschrof= fen ein Gewitter anziehen fah: winfte er mir la= chend zu und schwamm erst noch ein paar Stöße weiter hinaus. Ich hatte schon einmal bei einem Unwetter fast dran glauben muffen, rief ihm deshalb noch einmal zu und setzte alles dran, felber vor dem Ausbruch möglichst nahe ans Land zu kommen. Er folgte mir nun zwar, aber nach wenigen Minuten sprang ber Wind um und setzte mit jener mahlenden Wellenbewegung ein, beren Ende ich kannte. Wir kamen ganz auseinander, weil er einen andern Weg nahm, und während ich mich endlich ans Ufer warf, mit müden Armen, die mir in den Gelenken abgebunden schienen, zwar meine Kleider in dem prasselnden Regen nicht fand, sie aber auch in der Erschöpfung garnicht zu suchen fähig war, sah ich ihn ein paarmal so in den Wellen, daß mir kein Zweisel für sein Schicksal bleiden konnte.

Ihn schwimmend zu retten, war unmöglich, und ein Boot erst recht nicht zurhand, weil wir die einsamste Klippenecke für unsere Schwimmfahrten gewählt hatten. Ich lief dennoch mit nackten Füßen über den Klippenrand nach der Gegend, wo er war, sah ihn zuerst nicht mehr und blieb vor Schrecken stehen, bei dem Anblick, den er mir plößlich bot: Die Luft war blauschwarz, aber das aufgeregte Wasser lag in einem glasigen Schein, wie wenn das Licht von innen aus den Schaumkronen bräche; gleich dunklen Tierzleibern warsen sich die Wellenrücken darunter her und eine hob den Körper des Ertrunkenen steil aust bis an die Kniee aus dem Wasser, grellweiß beleuchztet vor der blauschwarzen Dunkelheit. Nur einen

Augenblick, dann warf der nächste Wellenkamm das Denkmal von seinem Postament herunter, aber dieser Augenblick war so, daß er mir nicht mehr aus den Augen ging.

Glücklicherweise kam ber Wirt, der meine Gewohnheiten kannte und besorgt geworden war, durch
die Klippen mit ein paar Knechten heran, die Stangen und Stricke trugen. Der Zufall half uns und
so fischten wir nach wenigen Minuten den langen Körper aus der Brandung heraus. Es gelang uns
auch, mit den vorgeschriebenen Handgriffen das
Wasser aus dem Italiener heraus zu bringen, daß
er schon wieder atmete, während der Regen immer
noch über uns prasselte. Meine Kleider fand ich
wieder und mit dem nassen Bündel unterm Arm
kehrte ich in den Gasthof zurück, während die andern
den Italiener erst in die nassen Hosen steckten.

Andern Morgens, als die Zeit zu meinem Frühbad war — das Meer wogte wie unter einem blauseidenen Tuch nur noch ganz leicht — war mirs nicht recht zumut ums schwimmen; ich fand mir selber einen Vorwand, aber nach meinem Vergspaziergang am Nachmittag half es mir nichts, ich mußte ans Meer hinunter. Der Italiener war nicht da; ich zog mich also zögernd aus und ging noch zögernder bis

an die Kniee ins Waffer: ich hatte das Element zudeut= lich gefühlt, um mich ohne Grauen hinein zu magen, auch ging mir die weiße Gestalt des Italieners nicht aus den Augen. Darüber kam er felber, schon von wei= tem seinen hut fröhlich schwenkend, in einem Strand= anzug, der die Gestalt fast weiß wie gestern vor den blauschwarzen Wellen zeigte. Als er bei mir war, warf er dem Meer eine Rußhand zu, bübisch lachend, wie es biese Rerle nie zu verlernen scheinen, und riß in einer wahren Gier nach dem Waffer die Kleider herunter, während ich noch immer das Grauen nicht überwand. Ich dachte gerade, wieviel naiver solche Menschen doch zum Element ständen und wie zerstört dagegen unsere Nerven wären, als etwas Unerwartetes geschah: Wie nämlich dieser lachende Mensch noch einmal seine Löckchen zurecht gestrichelt hatte mit der flachen Sand und ans Wasser trat, spritte ihm die nächste Welle nur gang leife bis an den Anöchel; er aber, der leichenblaß wurde, zog den Kuß zurück, sah noch einmal, wie wenn ihn jett erst die Todesfurcht packte, in die still wogende Ferne hinaus und kleidete sich fast rascher, als er die Rleider ausgezogenhatte, wieder an. Nicht einmal den Hut schwenkte er nach mir, als er in seinen gelben Schuhen davon ging. Ich schwamm mit Überwindung hinein, aber ich badete seit dem

Tag allein; der Italiener kam nicht mehr, bis ich ihm nach Wochen sonderbar in Tivoli wieder begegnete.

Als ich nämlich Anfang Oftober wieder zurück fam, schien ganz Rom verrückt geworden zu sein, weil der deutsche Raiser ankommen sollte, der selbe Prinz Wilhelm, dem ich zur Hochzeit damals bei Anton von Werner den Fächer gemalt hatte, und der nun den Italienern seinen Antrittsbesuch als Raiser machte. Es ging damals der Scherz, die Römer hätten ihm zuliebe die Albanerberge angestrichen, wenn nicht ein willkommener Regen den Staub davon gewaschen hatte; jedenfalls sah ich sie die Ruinen jäten und das Kolosseum blank wie einen preußischen Rasernenhof fegen. Gleichzeitig traf für mich ein anberer Besuch in Rom ein, der alte Bundesrat aus Bern, dem ich ein Cicerone zu fein brieflich versprochen hatte. So kam ich noch nicht an die Arbeit; denn obwohl der alte Herr an dem schweize= rischen Gesandten Bavier den pünftlichsten Betreuer batte: wenn ein solcher Mann nach Rom fommt, will er Runst seben, und es gibt mehr als einen Künstler in Rom, der solcherweise Fremdenführer für seine Lands= leute geworden und schließlich bei dem Metier als dem fauleren geblieben ist. Ich brauchte es bloß drei

Wochen auszuhalten; daß ich dadurch noch ein wenig im bummeln erhalten wurde, war aber gut für mich, ich kam wieder einmal recht herum durch Rom und in die Umgebung.

Freilich auch zugleich in die Narrheit solcher Leute, mit dem Reisebuch in der Hand die Runstwerke abzulaufen und überall Verständnis oder Begeisterung zu heucheln; wo unsereins, durch eine natürliche Begabung, durch die Erfahrungen feines Metiers diefen Betrachtern um Jahrzehnte voraus, manchmal erst nach Monaten zum Genuß durchdringt, da sind die reisenden Runstfreunde schon nach einer Biertelftunde mitten drin. Ich mochte nicht entscheiden, wer lächer= licher war, die englischen Jungfrauen, die sich von einem bebrillten Drachen stundenlang die Runstgeschichte zu den Bildern vorlesen ließen, oder der deutsche Professor im Jägerrock, der in der Sixtina feinen Strohfopf fühn nach hinten werfend mit einem Bleistift die großen Geberden Michelangelos auf einen Bogen Zeichenpapier bannte, indessen seine rundliche Gattin im hochgeschurzten Wetterrock daneben faß und ihn entzuckt anstaunte. Gegen den englischen Drachen half ich mir eines Tages, indem ich mein Stizzenbuch heraus holte und vor den kichernden Jungfrauen das dozierende Untier unverfroren abzuzeichnen begann, bis es meine Absicht merkend zorn= rot davon sauste; aber gegen einen zeichnenden deut= schen Professor ist im Himmel und in der Hölle kein Schreckmittel zu finden. Er ist das schlimmste Ungemach, was einem deutschen Künftler begegnen fann; denn weil man selber als tedesco von den Italienern mit ihm in einen Topf geworfen wird, bringt man die Lächerlichkeit nicht von sich los, solange man noch blond gefärbt wie solch ein Mensch ist. Wo ich auch hinkam in den drei Wochen mit meinem Bundesrat - es war gerade die Fremdenzeit des Herbstes - überall maren die mit einem Stern im Baedecker berühmten Kunstwerken von Bildungsborden belagert, und es ist mir damals recht aufgegangen, wie lächerlich dies alles auf die Italiener wirken muß, die zu den Dingen der Kunst ein viel naiveres Verhältnis haben.

Bie ich nun eines Tages mit dem alten herrn zum Mittag draußen in Rocca di Papa war, auf einer Wagenfahrt über Castel Gandolfo, Albano und den Nemisee, wurde er mir müde und wollte gern bis in den Nachmittag ein paar Stündchen ruhen. Ich wußte nichts anderes mit meiner Zeit anzufangen, als durch das aufgetürmte Steinhöhlenwerf der Gassen bis an den Sommerübungsplatz der römischen Soldaten und

von da die alte Feldherrnstraße hinauf zum Monte Cavo zu gehn. Es ist ein wehmütig feierliches Gefühl, das man nicht leicht vergißt, auf den zweiztausendjährigen Platten dieses Weges in einer schön geschwungenen Spirale den Gipfel des Berges zu erreichen, der zu Roms Zeiten eine Art Heiligtum seiner militärischen Weltmacht vorstellte: Das Meer war weithin zu sehen in einem gleißenden Streisen, die weißlichen Sabinerberge, und rundum dieser Klang von braun und blau, der für die Campagna bezeichenend und von so seltsamer Schönheit ist.

Dben bei dem Observatorium ging es weniger feierlich zu; ein paar junge Mädchen in weißen Kleidern waren mit Eseln herauf geritten und vers gnügten sich nun im Schatten der uralten Bäume nach dem mühsamen Trott auch noch mit einem Trad, wobei die Treiber nach italienischer Art wild schreiend und ihre Stöcke schwingend nebenher spranzen. Ich wollte mich schon, wie ich es in dieser Vita d'Inglese gewohnt war, schweigend vorbei drücken, als es mir schien, wie wenn die jungen Damen über den Tedesco kicherten. Darüber ärgerlich aus der Stimmung dieser Wochen sprang ich mit dem Entsschluß einer Sekunde dem Esel nach, der gerade vorbei fam, riß dem Bengel Stock und Jügel aus der

Sand und begann, ebenso schreiend, nur mit meinen großen Beinen schneller springend die Reiterin auf bem Rafen herum zu führen. Sie erfaßte nach dem ersten Schrecken den Scherz und lachte mich mit ihren Glasperlenaugen an, als ich im schönsten Straßenitalienisch - wie ichs von Domenico kannte - ihren Eseljungen machte. Als es mir genug schien, lenkte ich den Esel aus dem grünen Rasen in den steinichten Weg hinunter; fogleich sprangen alle Bengel mit ihren Stöcken hinter mir ber; ich ließ fie erst ein gutes Stück laufen, bevor ich den Esel anhielt und der Schönen meine gefalteten Bande zum Steigbügel bot. Sie trat auch richtig hinein, noch blaß von der Entführung; dem Efel aber gab ich einen Rlapps, daß er mit aufgeregten Saten hinunter lief, von feinem schreienden Berrn verfolgt.

Bekanntlich sieht der Fremde in Rom auf der Straße selten eine schöne Römerin, weil sich die Damen sehr zurück halten. Dies aber war wirklich ein feiner schwarzer Leufel, und weil ich einmal mit ihr angebendelt hatte, blieb ich dabei, den Cavalier zu machen, und führte sie schließlich, weil die Gesnossinnen abreiten wollten und ihr Esel fort war, immer vor denen her — anders wollte sie es nicht — nach Rocca di Papa hinunter. Es gab dabei Ges

legenheiten genug zu Anspielungen, und da es mir wirklich schien, als hätte ich bei der Kleinen ganz unsitalienisch Glück, ließ ich mich verleiten, in Erinnerung vergangener Waldsesttage an der Havel für den nächsten Sonntag ein Stelldichein in Tivoli zu veradreden, das sie auch schließlich zusagte.

Den Bundesrat traf ich schon ungeduldig vor dem angespannten Wagen auf und ab spaziezrend; doch war es Zeit genug, noch durch die Campagna nach Rom zu kommen, da wir acht klinke Pferdebeine statt der unsern hatten. Wir speisten an dem Abend wie meist bei dem Gesandten Bavier, der mich schon vorher manchmal auf dem Atelier bezsucht hatte. Beim Abschied am dritten Tag danach ließ mir der Bundesrat seinen Cicerone als Andenken zurück; Herr Bavier und seine Sekretär Rochette waren mit mir auf der Bahn, um ihm nachzuwinken. Es mußte für den Italiener fast wie eine Familienscene aussehen, so herzlich gab es sich, was nicht einmal eine Freundschaft, kaum eine Bekanntschaft war, wie ich danach erfahren sollte.

So kam mir sieben Wochen lang kein Modellier= holz in die Hand; ich hatte meinem äußeren Men= schen wieder einmal täglich die Bartstoppeln ab= rasieren lassen und gesellschaftlichen Umgang gepflegt;

nun war ich froh, daß der Herbst zu Ende ging, weil mir die Hite zugesetzt hatte. Ich suchte mir einen schönen Ofen aus und bestellte die Anstreicher in mein Atelier, um beffer als im vergangenen Jahr für den Winter gerüftet zu sein. Darüber fam schon wieder der Sonntag und weil ich gewohnt war, den draußen zu verbringen, gab ich mir nach und fuhr wirklich hinaus nach Tivoli. Während der Dampf= zug über die staubige Landstraße ratterte und nach= ber mit vielen Umständlichkeiten an der Villa Adriani vorbei durch die Ölbaumhänge nach Tivoli hinauf fletterte, mußte ich an mein tragifonisches Erlebnis denken, wie ich zum erstenmal dahin kam und die Villa d'Este nicht fand. Ich hatte mir den späten Nachmittag dafür vorbehalten, der glutvollen Stim= mung wegen, war zunächst an den kuriosen löchern der Wasserfälle herum geklettert und hatte mich nach einem vergeblichen Bersuch, in dem Grand=Restau= rant Thee zu bekommen, endlich nach der Villa auf= gemacht. Ich konnte damals nur ein paar Worte italienisch und fragte deshalb nicht gern, ging nach der Karte und verirrte mich ein paamal in dem kon= fusen Nest, umsomehr, als auf dem Markt konzertiert wurde und also die Sassen mit sonntäglichen Menschen überfüllt waren. Ich wurde darüber eigenfinnig, ging an die große Brücke zurück und versuchte es zum vierten- oder fünftenmal, wie es so gehen kann; weil die Dämmerung rasch einfiel, mußte ich mir schließlich, um nur wieder aus den Gassen heraus zu kommen, doch einen Bengel für ein paar Soldi als Führer nehmen, und kam gerade auf dem kleinen Platz vor dem Portal an, als die Tür geschlossen wurde.

Ich war seitdem oftmals dort und auch genügend in der Villa d'Efte gewesen, und ich hätte meinen Sonntag gescheiter anwenden fonnen als zwischen den Eppressen gleich einem entzündeten Tasso bin und her zu wandern. Meine Schönheit vom Monte Cavo ließ mich nämlich warten und als sie endlich fam, war sie fast feierlich; sie ließ sich von mir alle mög= lichen Phrasen in meinem noch ungewandten Italie= nisch vormachen, lachte ein einziges Mal, als ein Fehler zu drollig herauskam, war aber gleich wieder bitter= ernst und wollte ins hotel hinauf geführt fein. Es war der selbe Garten, wo ich mich damals gewun= bert hatte, daß man Erinnerungstafeln an fürstliche Gafte, aber keinen Thee bereit hielt, neben dem Sybillentempel über der großen Schlucht. Es sagen Fremde und Römer dort im Durcheinander eines schönen Sonntags, und für uns beide schien fein Plat mehr frei. Meine Begleiterin aber ging mir voran

an einen Tisch, wo ein ältliches Chepaar anscheinend mit einem erwachsenen Sohn faß. Der Alte war ein gebräunter herr mit einem weißen Bart und gelben Bandschuhen; sie hatte ein lilafarbenes Seidenfleid an mit mahren Raskaden von Spigen: meglaufen wie ein ertappter Schüler konnte ich nicht, und fo faß ich nach wenigen Minuten ehrbar in einer römischen Kamilie, von dem Alten mit verkniffenen Rasen= flügeln, von der Mutter aber mit forgfältiger Tarie= rung betrachtet, mährend ber Berr Bruder mir feinen Blick gönnte, wie wenn er sich in der Erwartung irgend einer Affaire die volle Aftionsfreiheit bewahren wollte. Es war eine dämliche Angelegenheit; ich mußte an meine Professur in München und die dazu ge= hörige Frau, an die majestätische Madame Böcklin und an die Nana von Feuerbach denken, kam mit den Schlagwörtern vom Domenico nicht mehr zurecht und wäre am liebsten mit dem großen Wasser= fall drüben nach Rom hinunter gerutscht.

Als die Situation über die erste Verlegenheit in eine Art von Lähmung geraten war, half mir kein anderer heraus als mein Schwimmfreund aus Terracina, der augenscheinlich als Sicherheitswache hinter den Eppressen der Villa d'Este gestanden hatte; denn garnicht verdutzt, kam der — wie wenn er sich über

bie Sachlage freute - zur offenbaren Verwunderung ber Seinigen als ältester Sohn dieser vortrefflichen Familie dazu, schüttelte mir herzlich die Hand, stellte mich als seinen Lebensretter vor und erlöste mich endlich mit seiner komischen Keierlichkeit. Da wußte ich, marum mir biefe schwarze Schönheit vom Monte Cavo gleich so bekannt gewesen mar; zu= gleich aber fah ich, daß nicht nur die Stragenhand= ler in Italien geschickte Leute waren. Es wäre übrigens für einen deutschen Maler, dem das Geld zur Rück= reise fehlte, keine üble Partie gemesen; die Tochter war wirklich schön in ihrer gesunden Bronze und gerade arm schienen die Leute auch nicht zu sein. Weil es mir damals noch nicht an Reisegeld fehlte und die häusliche Liebe nicht in meiner Sehnsucht stand, feierte ich das Wiedersehn mit gutem Bein von Drvieto, fubr mit in ihrem Wagen gurud nach Rom, befreite mich aber schon an der Dia Cavour aus ihrer familien= haften Berglichkeit; beim Abschied sah ich mir die Tochter noch einmal an, die mit einem ungewissen Blick errötete, und dachte garnicht einmal unzufrie= den über diesen Nachmittag, indem ich mich gleich links hinauf zum Quirinal schlug, ob ich bem Senet diese Familie empfehlen sollte. Er war aber so schwarz und klein, wie ich blond und lang war,

und also hätte der Hinweis einen Hintfuß gehabt; denn daß die Borzüge meiner Persönlichkeit mitgessprochen hatten, das mußte ich mir doch wohl einsbilden.

Im Gangen brachte mir diese scherzhafte Erfahrung jedoch zum Bewuftsein, in was für Torbeiten ein Bummelleben führte, wie ich es sieben Wochen lang getrieben hatte. Als ich an dem Abend von einer auten Mahlzeit nach dem Schrecken wieder in mein Atelier kam und die Spriger der Anstreicher fab, von denen der Padrone behauptete, daß sie nicht meggingen, würgte mich mein schweizerisches Reinlich= feitsgefühl derart, daß ich andern Morgens früh auf= stand und eigenhändig anfing, den ganzen Boden nicht nur von den Farbspritern sondern überhaupt von dem verkrufteten Dreck einiger Jahrzehnte zu reinigen. Es ging nicht so rasch, wie ich dachte, und ich rutschte wirklich zwei Tage lang auf den Knieen berum; dabei fiel mir ein, wie wir uns früher in München, als ich noch selber den Stubenmaler spielte, ein Vergnügen baraus gemacht hatten, die Farben recht am Boden herum zu sprigen. Go bugte ich buch= stäblich im Schweiße meines Angesichts zwei Tage lang die Sünden meiner Anstreicherjugend ab. Gin= mal im Werk, vernagelte ich noch alle Tür= und

Fensterspalten mit Wollenden und legte alles reinlich mit Cocos und Teppichen aus. Darüber war Allerseelen gekommen und nun endlich hatte ich wieder mein Modell.

Ich war mutig geworden über meinem Adoranten und wollte es nun gleich mit einer lebensgroßen Kigur versuchen, einem Speerwerfer, wie ich ihn nennen wollte, einen Jüngling, der auf seinen Speer gestütt, die Bürfe der andern beobachtet, bis die Reihe im Wettkampf an ihn kommt. Es glückte mir mit der ersten Anlage gleich viel besser als damals, weil ich nebenbei doch etwas Handwerk gelernt hatte. Als ich aber glaubte, recht im Zug zu sein, so gegen Ende November, fiel die erste Kälte ein und ich ließ heizen, ein bischen fruh vielleicht aus Stolz darauf, daß ich nun einen richtigen Dfen hatte. Es war aber nicht wie in der heimat, daß nach dem ersten Qualm sie fagen, bis die Feuchtigkeit aus dem Schornstein sei - der Geftank aufhörte, sondern es ging so Tage fort mit dem scharfen Rohlendunst, daß ans arbeiten nicht mehr zu denken war. Ich mußte schließlich den Ofen wieder abreißen und untersuchen laffen; doch war nur der Kamin seit Jahren irgendwie in sich zu= sammen gestürzt, ein Gemengfel von Ruf und Steinen, durch das natürlich der Rauch nicht abzog. Bis

es in Ordnung kam und mein Atelier wieder fauber wurde, diesmal unter scharfem Kommando, war es längst Dezember.

Dann ging die Arbeit endlich wieder voran und gab mir bald die ersten Nuffe zu knacken. Was ich bei dem Adoranten erkannt hatte, daß - wie der Maler darstellt, was man nicht photographieren kann - auch der Bildhauer geben müßte, mas der Natur= abguß nicht bietet, nämlich die organische Erscheinung der menschlichen Bewegung in der Rube seiner Figur, also kein Stilleben, sondern im Sinn der Untike den wundervollen Aufbau und die Mechanik eines Rörpers: das erwies sich nun als eine leichte Erkennt= nis aber als eine schwierigere Aufgabe. War ich mir in den ersten Monaten vorgekommen wie ins Wasser geschmissen, so fühlte ich mich endlich nun am festen Land, weil meine praktische Arbeit auf dem Boden einer Einficht ein handgreifliches Ziel hatte. Um glücklichsten machte es mich, daß ich wieder oder eigentlich zum erstenmal in meiner Kunft das spürte, was man den langen Atem nennt; ich wußte nun, daß ich dergleichen nicht wie eine Radierung oder eine gemalte Studie in ein paar Tagen hinwerfen konnte, vielmehr wie an einem Bauwerk Tag für Lag meine Steine schichten muffe. Die Kunft war immer weniger eine raftlose Leidenschaft für mich und wurde eine schöne ruhige Liebe.

Ich kam mir so geborgen vor, daß es mir nicht mehr richtig schien mit meinem Schlafzimmerprovissorium im Atelier; ich mochte nicht mehr Nacht für Nacht, wie ein Tier seinen Raub behütet, an der Arbeitsstelle schlafen, mietete mir also nicht allzuweit eine kleine Wohnung mit zwei Balkonen im sechsten Stock, wo ich nach der einen Seite die Gärten am Pincio, nach der andern halb Nom als Aussicht hatte. Wenn ich dann morgens aufstand und die Sonne von allen Gebäuden Roms zuerst die Ruppel am Petersdom bescheinen sah, gab mir das einen andern Eindruck vom Tag und meiner Arbeit darin, als wenn ich gleich im Tongeruch meiner Figur erwachte.

Auch sonst lebte ich mich mit dem zweiten Winter endlich ein. Klinger sah ich nicht mehr soviel, weil ich in den italienischen Alpenklub eingetreten war und ziemlich jeden Samstag zu einer Wanderung oder Besteigung ausrückte. Es waren einfache Menschen, mit denen ich da ging, wenig Künstler und fast nur Italiener; ich lernte sprechen bei ihnen, lernte den besseren Italiener in seiner bescheidenen Tüchtigkeit lieben und das Land an Stellen kennen, in die selten ein Fremder kommt — weil wir überall Ribasso

hatten, noch dazu auf die billigste Weise. Ich bin so ziemlich auf allen größeren Gipfeln in den Abruzzen gewesen, auch auf dem höchsten, dem Gran Sasso d'Italia; es waren im Winter bei Eis und Schnees gestöber Bergtouren wie bei uns im Sommer etwa aufs Wetterhorn, mit Seil und Eispickel, und manchemal herrlicher Aussicht nach beiden Meeren hin.

Um lebhaftesten ist mir tropdem die ungefährliche Wanderung auf den Monte Soracte im Gedächtnis geblieben, weil sie zum erstenmal die Rloftergedanken in mir anregte, mit denen ich erst in den Tagen dieser Niederschrift ganz auseinander kam. Auf der Spite des schönen Berges steht nach italienischer Urt ein fleines Rlofter, zu dem man durch einen Wald von uralten Ahornbäumen und noch älteren Steineichen hinauf steigt; nur einigemale sinkt der Blick aus den Blattgewölben in die Tiefen der dunftigen Ferne. Dben aber lag auf einmal das mittelländische Meer vor uns und eine Rundsicht übers Sabinergebirge und die Höhen um Viterbo, auf die Campagna und die Abruzzen, wie ich sie aus den Alpen kaum von einem Berg so schön kannte, weil der Monte Soracte ganz isoliert steht.

Die Patres kamen uns entgegen und freuten sich in ihrer Einfamkeit wie Kinder über unsern Besuch.

Wir durften mit ins Refektorium, wo der mitgebrachte Proviant verzehrt wurde, nicht ohne daß die Mönche mit ihrer Nahrung, Oliven, Brot und Raftanien nachhalfen; selbst einen fauren Rlosterbergwein hatten sie. Es wurde ein freundliches und helles Klosterfest auf der Berghöhe, und als ich bei der Besichtigung des meteorlogischen Observatoriums das bem Pater Coleftin fagte, zeigte fich der auf einmal als ein gebildeter Mann Mitte ber Dreißiger mit einem fein gebauten Ropf, der garnicht lächelte, als er ent= gegnete: wenn ich es einmal in Rom von Herzen satt hätte, sollte ich binauf zu ihnen kommen; ich könnte es noch immer mit der Kutte versuchen, man befände sich darin viel beffer, als die Leute da unten in ihrem Werktag dächten. Aber als ich ihn verdutt und auch wohl in der Vermutung eines bit= teren Schickfals ein wenig mitleidig ansah, lächelte er schon wieder und strich mir mit einer milden Be= wegung über den Arm: Ich spreche nicht von mir, es weiß keiner, wie ihm das Rad am Lebenswagen einmal zerbricht; bevor sich einer nutlos ans flicken aibt, foll er sich fragen, ob es nicht besser wäre, still beiseit zu gebn.

23 benn ich mir nachträglich bie Faben meines Le-bens zusammen suche und dabei den Fehler finden will, aus dem sich alles zu einem Knäuel verwickelte, so kann ich darin den Arzten nicht recht geben, daß ich mich überarbeitet hätte. Das mag im Sommer 1888 so gewesen sein, als ich mir das Handwerk der Bildhauerei von Grund auf aneignen mußte und im September wirklich mit meinen Rräften zu Ende war. In diesem Winter, Frühjahr und Sommer blieb ich zwar unbeirrt wie vorher bei meiner Arbeit, aber ich wohnte gut und gonnte mir je= ben Samstag bis Sonntag die Erholung in ben Bergen. Weil ich mir nichts geschenkt hatte beim Adoranten, kam nun die Sicherheit, die mir vieles unter den Händen gelingen ließ, ohne daß ich es mühsam an dem Modell absuchen mußte. Mein Jüngling mit dem Speer wuchs mit dem Frühjahr in den Sommer, wie eine Staude wachst, langfam doch stetig, sie setzte Anospen und Blätter an und

war so recht dabei, ganz aufzublühen, als das Gewitter sie in den Boden schlug.

Freilich darf ich nicht vergessen, daß gegen den Brutosen dieses Sommers der vergangene nur ein warmer Frühling gewesen war; drei Monate lang nachts in seinem Schlafzimmer troß der luftigen Höhe eine Temperatur von 21 bis 24 Grad Reaumur zu haben, dazu den lähmenden Sirocco und tagsüber wochenlang Hißegrade, wie sie selbst für die Römer Seltenheiten waren: das ist kein Wetter, um mit dem entscheidenden Lebenswerk täglich angesstrengt beschäftigt zu sein.

Ich hätte im Juni fortgemußt, als die erfahrenen Römer anfingen, in Scharen ans Meer und in die Berge auszuwandern; doch litt das meine Arbeit schon aus äußeren Gründen nicht. Ich hatte nämelich nicht bedacht, daß der schlechte römische Ton mit der größten Sorgfalt gleichmäßig feucht gehalten werden muß, weil er sonst Risse bekommt. Dazu stand die Figur aus handwerklicher Unerfahrenheit nicht mustergültig armiert, und als ich schließlich nachzgeholsen hatte, waren die Sisen nicht übersirnist und mußten deshalb einmal durchrosten. Es half mir diesmal nichts, daß ich mir für später Porzellanerde vornahm: bevorich den Speerwerfer abgießen ließ in Gips,

mußte ich ihn endgültig fertig stellen. So saß ich denn den ganzen fürchterlichen Sommer in Rom, zwar schließlich nur noch morgens arbeitend, weil mittags keine Bewegung mehr ohne Schweißausbrüche mögslich war, doch stets in Angst, daß mir ein Mißgesschick noch im letzten Augenblick die Arbeit von fast dreiviertel Jahren zerstören könnte, in der ich mich näher als jemals ans Ziel gekommen glaubte.

Daß ich den Speerwerfer troß dieser zähen Gebuld und Arbeit nicht bis zur Gipsform fertig brachte, daß ich mich mit den letten Monaten an der in allen Einzelheiten klar gestellten Figur zerrieb, weil das Gefühl der Bollendung nicht mit jenem starken Strom einfließen wollte, wie ich es früher doch ein paarmal bei meinen letten Stichen empfunden hatte: das war — wie ich nun eingesehen habe — die Grenze meiner Begabung, an die ich damals schon mit den händen rührte, ohne daß sie mein Geist erkannte, weil der im Feuer neuer Leidensschaften entzündet war:

Sie hatten schon Anfang August zuhause und im Belvoir auf mich gerechnet; nun fingen im September die dringenden Ruse an. Frau Lydia war frank und schlaflos, fast seitdem ich fort war; sie hatte im Jahr vorher zweimal die Kur in Baden gebraucht

und war den Sommer über nur noch wie eine Kranke zuhaus gewesen. Ich wehrte ab; ich glaubte, den Sieg noch immer in der Hand zu haben, wenn ich nur unbeirrt in meiner Werkstatt blieb. Verbissen in meine Arbeit und verbohrt in die Schriften Lionardos hielt ich hartnäckig aus, bis mir statt einer Einladung aus dem Belvoir der Ruf nach Hülfe kam, dem ich folgen mußte.

Sie hat mir später eingestanden, daß die Erfrankung ihres Mannes im Grunde nur ein Vorwand der gequälten Frau war, die mit dem eigenen Dafein nicht mehr fertig wurde und nun meinte, daß ich ihr helfen könnte, der doch nichts nötiger gebraucht hätte, als seinen wilden und überhitten Ropf für einige Wochen still in Mutters Schoff zu bringen. Doch war es keine Schlinge, die sie mir legte; es war noch alles uneingestanden in ihr und sie glaubte als treue Gattin zu handeln, indem sie den gemeinsamen Freund dringend herbei rief, ihren Mann aufzuheitern, der durch die geistige Erfrankung feiner Mutter in Untätigkeit und Melancholie verfallen wäre. Sie mochte noch das Bild von mir im Sinn haben, wie ich den ersten Sommer im Belvoir ge= wesen war, zwar strapaziert von meiner Arbeit, doch äußerlich noch ziemlich der Kerl aus meinen Münchener Tagen, zu Spott und prahlendem Gespräch geneigt, den Kopf voller Pläne und die Hände zappelnd vor Tatenlust. Statt dessen kam nun — nicht wie sie mir einmal geschriebenhatte, ein Mann in seinen besten Jahren zu einer unterdessen ergrauten Matrone — sondern ein Schatten meiner selbst, der seine Kräfte überspannt hatte und an der Grenze war, wo ihm die Orähte reißen nußten. Der römische Sommer erzeugt Fieber, aus dem der Klinger sich nach einem bösen Anfall im August schon in die Berge geslüchtet hatte; ich trug es mit mir herum, als ich nach einer fürchterlichen Bahnsahrt im Belvoir ankam.

Wenn ich mich auf die Einzelheiten befinnen will, weiß ich kaum noch, mit welchem Zug ich reiste; nur daß mir unterwegs vielmals das Meer in meinen Wagen gleißte und daß ich meinen Speerwerfer nicht vergessen konnte, den ich wie ein treuloser Bruder in der fremden Stadt zurück ließ; obwohl ich strenge Vorsschrift gegeben hatte, ihn täglich einzuseuchten, saß doch die Sorge um sein Schicksal im Wagen neben mir und stieg auch noch in Zürich mit mir aus.

Ich fand die beiden Menschen im Belvoir verswüstet wie mich selber, die Frau bis zu Beinkrämpfen überreizt und ihn von diesem täglichen Elend so angesteckt, daß er wahrhaftig der kränkere schien.

Sie hatten mit dem Belvoir vielen Verdruß gehabt, weil eine Strafe den Park, der schon durch die Bahn in zwei Teile zerschnitten war, nun gang vom See abtrennen sollte. Innen war das schöne Haus durch die Rastlosigkeit der Frau schon umgeändert; auch für den Park mar vieles anders geplant und follte unter der Leitung eines fürzlich verschriebenen Gärtners neu hergerichtet werden. Dem Mann war dies alles nicht nur durch das Schicksal seiner Mutter über= druffig geworden; er schien mude und so bekam ich bas Ganze in die Sände. Ich mar feit Jahren der Kunstbeirat der Familie, der ihnen Teppiche und Schmuck besorgte und jede Veränderung brieflich begutachtete, soweit die Kunft in Frage fam: so fand mein Bruder Eduard, der mich im Belvoir besuchte, statt einem Bildhauer einen Obergärtner, der sich mit dem Widerstand störrischer Arbeiter herum schlug.

Inwendig aber war ich wie eine Mutter, der man ihr Kind genommen hat, weil mein Speerwerfer unterdeffen in Rom durch tägliche Benetzung fünstlich am Leben gehalten wurde. Hier hatte ich von meinem römischen Leben nichts als den Lionardo, den Laokoon und meine Hefte mit Notizen; so warf sich mein versengter Geist in eine neue Leidenschaft, an der wohl andere Künstler vor mir nicht weniger tief gelitten

hatten, nur daß sie ihnen nicht zum Berhängnis wurde.

Wie mich der Hopfen in seinem Buch als Schweizerfarl darstellte, ein solcher Rüpel war ich wohl nicht und auch kein solcher Schwadronneur. In ber Stille die Gedanken machsen lassen und dann alle durch einen Ausbruch überraschen, wie der Kijpert damals in Schäftlern, konnte ich auch nicht, weil ich von Anfang an auf Lärm und Leidenschaften eingestellt mar. Und mer bedenkt, daß für uns Rünft= ler die Runst nicht wie den Runstgelehrten nur ein Objekt der Wiffenschaft sondern der eigene Lebens= boden ist, daß wir unsere Unsichten darin nicht än= bern können, ohne auch den Absichten einen Stoß zu versetzen, also unser eigentliches Leben zu erschüttern: wer will da noch von uns verlangen, daß wir wie jene alles in die saubere Ordnung von Forschungs= resultaten brächten! Bei und ist jede Unsicht auch ein Rampf mit uns selber, und es kommt bloß auf die Natur des Einzelnen an, ob dieser Kampf laut oder still vorgeht: bei mir war er laut.

Alle die großen Künftler, welche Geschriebenes hinterließen, wie Lionardo, Dürer, Goethe, Herder: gaben sich über die Ziele ihrer Arbeit genaue Rechenschaft und arbeiteten nicht aus irgend einer rätselhaften Begabung in den Tag hinein. Wenn ich durchaus nicht solch ein Prahler bin, mich Jenen anzureihen, vielmehr mir selber wohl dieses Zeugnis angesichts des Todes geben darf, daß ich bescheiden wie einer vor ihren Meisterwerken stand und mich in dieser Demut durch meine fortschreitende Erkenntnis nur manchmal bis zur Hoffnungslosigkeit bedrücken ließ: so hab ich doch mein Lebtag nach dem Ausspruch Goethes gekandelt, daß nur die Lumpe bescheiden sind. Für die Zukunft entscheiden zwar nur die Resultate, solange aber einer — wie ich Zeit meines Lebens — darin noch nichts oder wenig gültiges vorzeigen kann: ist es allein die Gesinnung, die ihn im Bereich der großen Werke und ihrer Meister einen Freibrief gibt.

In dieser Gesinnung bin ich vielleicht ein lärmenber Apostel, aber dafür auch ein ehrlicher gewesen,
ber sich nie eine Einsicht ersparte, weil sie seine kaum
gesicherte Eristenz gefährdete. Daß ich mir dann in
jenen Tagen Sinn und Wirkung dieser Leidenschaft
verwechselte, daß ich mich in dem Ueberschwall drängender Einsichten — ihren Zweck für mich vergessend
— berufen fühlte, ein Verkünder neuer Kunstwahrheiten, eine Art Messias zu sein, der die Varbarei moderner Kunstwirtschaft in die Geschlossenheit früherer
Kulturzeiten zurückführen will, für diese Selbstüber-

schätzung meiner Fähigkeiten bin ich genügend ans Rreuz geschlagen worden.

Doch weil ich hier feine Buffe tun, nur Zeugnis ablegen will von meinem Leben und also selbst die Gründe zu meinen Narrheiten aufdecken muß, darf ich wohl sagen, daß ich in meiner Nömerzeit eine Entdef= fung machte, die auch für andere wertvoll mar: Seit= bem Goethe, ber doch im Alter Eckermann beich= tete, von bildender Runft nichts verstanden zu ha= ben, die Lehren Winckelmanns durch das Ansehen seines Genies unterstütte, war eine schwächliche Ideal= vorstellung der griechischen Plastik in die Welt gefommen, die einen Kanon als ihre Schönheit begriff und dadurch eine vergipste Anschauung der Kunft überhaupt befördert hatte. Als ich dagegen einmal bie zuckende Natur in der griechischen Runft und die berühmten Meisterwerke bes Vatikans zumeist als Epigonenarbeiten, Fälschungen und Ropien erfannt hatte, fam gang von felber der Taumel über mich, das auch mit Worten darzustellen, zumal ich fah, daß felbst Röpfe wie der Jakob Burkhardt von der letten Runsteinsicht durch die Kluft ihres unfünstlerischen Temperaments getrennt waren.

Ich fing an, nach dem naiven Polyklet des Schadow den herrlichen Traftat von Lionardo und zu-

lett den Lessingschen Laokoon zu lesen; nicht zum Genuff, sondern um mich bis in meine Träume bin= ein leidenschaftlich damit herum zu schlagen; denn weil ich außer Klinger - und den zulett immer feltener - niemand fah, mit dem ich meine Leiden= schaft in diesen Gedanken aussprechen konnte, vielmehr sich alles in einem wilden Streit der unge= flärten Meinungen in meinem Kopf vollzog, der schließlich dafür doch wohl zu klein war, kam es von selber, daß ich, einmal von meiner Hände Arbeit abgebracht, hier meine Gase verzischen lassen mußte. Es war ein bofer Traum, der erfte von den vielen, die nun folgten, wie ich da Nacht für Nacht im Belvoir flackernd bei meinen Niederschriften sag und von dem Werk fantasierte, in dem das Wesen aller Runft deutlicher als im Laokoon gefaßt sein follte.

Er dauerte nicht lange, dieser Traum; denn unterbessen verlor die Lydia, die durch mein graues Haar
und mein verirrtes Wesen, wie sie sagte, erschüttert
war, die letzte Lust am Belvoir und kam nun plößlich mit dem Plan heraus, Haus und Park zu verkausen und auch nach Rom zu ziehen, das mir zur
zweiten Heimat geworden war. So wurde der Haushalt aufgelöst, der mir durch Jahre ein Sinnbild

heimatlicher Ordnung gewesen war und den sie längst als eine unerträgliche Belästigung empfand. Doch wehrte ich ängstlich ab, als sie in Rom haushalten wollten, weil ich für meine Arbeit die Störung befürchtete, und riet Florenz, was auch gebilligt wurde.

Wenn ich den Emil in dieser Zeit bedenke, so schien er von allem Willen verlaffen zu fein; als ob die Peft im Belvoir ausgebrochen mare, fo eilig murde alles liquidiert und aufgelöft bis in das lette Stud, und er gab alles zu. Wir hatten schließlich im Hotel Viftoria in Bürich Wohnung genommen, weil keiner von uns das unaufhörliche Gehämmer noch ertragen konnte, das wir doch selber angeordnet hatten. Wie wenn die Rrankheit der Lydia sich uns beiden übertragen hätte, so schartig waren wir, und als ich vor der Abfahrt noch einmal rasch die Meinigen in Biel besuchte, war eine bose Zeit. Sie wollten mich in letter Stunde bestimmen, mein Verhältnis zu den Leuten vom Belvoir zu lösen und wie früher, wenn auch nicht mehr fo unbeforgt, mein eigener Berr ju fein. Gie saben wohl, daß mich die Krankheit dieser Frau er= faßt und meine Unraft bis zur Verrücktheit gefteigert hatte, und fühlten das lang geahnte Unheil fom= men. Ich ging zum erstenmal nicht recht im Frieden von Hause fort und ließ die ängstliche Sorge um mich zurück; es saß mir aber inwendig wie ein Teufel eine Stimme, daß mir nun andere Dinge zuständen, als um die Sorge der Meinigen bekümmert zu sein.

Meinem Speerwerfer zuliebe drangte ich zur Abreise und fuhr schlieflich Ende Oftober nach Florenz voraus, den beiden dort vorläufig Quartier zu machen und dann in Rom nach der Figur zu seben. Sie stand noch leidlich gut und war von neuem beffer verforgt, als ich zurück fuhr nach Florenz, um da die beiden zu empfangen und in die Pension Bonciani oben an der Viale dei Colli zu geleiten. Ich selber wohnte drunten im Albergo Bonciani; doch sahen wir uns täglich und machten Plane, wie ihre nächste Zukunft nun einzurichten sei. Wenn ich mich heute in die Rolle zurück denken will, wie ich sie da= mals spielte, als ich im Namen dieser Leute unterhandelte, Landhäuser ansah und verwarf, so ist es fast, als könnte ich die einzelnen Erinnerungen nicht greifen, obwohl ich weiß, daß sie vorhanden sind im Baffer ift es fo, beim tauchen, wenn man mit offenen Augen dicht überm Grund hinschwimmt, ihn manchmal weich in den Händen fühlend und von oben drängt das fahle Licht. Ich hatte in meiner Münchener Zeit einmal einen Magnetiseur gesehen,

der Menschen aus dem Publikum, mit Kopf und Füßen nur aufgestüßt, als Bretter auf zwei Stühle legte und sich auch richtig auf ihren Bauch stellte, ohne daß sie sich um einen Zoll verbogen; der andere zum Gelächter des Publikums oder auch zum Grauen wie Hühner gackern oder wie Esel brüllen ließ: Nicht anders muß es damals mit mir gewesen sein, als ich der Frau Lydia dis in die schlimmsten Unwirklichkeiten verfallen war, odwohl ich doch im Außerlichen ein Mensch gleich allen andern gewesen sein muß — wie hätten sie uns sonst so gleichmütig mit diesen Dingen gewähren lassen.

Plöglich war es so, daß der Emil für ein paar Lage zurück mußte nach Zürich und mir zehntausend Franken baließ, die ich als Angeld gebrauchen sollte, falls ein Ankauf zustande käme. Wenn ich heute die schäbige Villa da oben an dem Hügelweg anssehe, mit ihrer Rosafarbe und den kümmerlichen Sisensgittern, kann ich nicht begreisen, daß die Lydia ein Bestitztum wie den Belvoir verlassen und so etwas erwerben und daß ich selbst in der schlimmen Verirrung meiner Sinne dazu raten konnte. Es kam aber richtig soweit, und ich zahlte dem Besiger Bonciani neunztausend Franken an. Gleichzeitig waren größere Pläne im Gang: ich hatte Klinger aus Rom gerufen,

der auch kam, und mit ihm einen Tempelbau in Paestum besprochen für eine Million, den ich ersbauen und den er ausmalen follte; innen wollte ich eine sitzende Göttin thronen lassen, deren Augen mit eingesetzten Diamanten aus der Finsternis heraus den Ankömmling anstrahlten.

Wer je Kieberträume gehabt hat, wie da die Vorstellungen mit Klammen aus dem Boden brechen, wie das Blut in den Schläfen hungrig nach Bildern ift und in Sekundenschnelle Neues ins flackernde Bewußtsein jagt: dem kann ich sagen, wie furchtbar diese Novembertage in Florenz für mich gewesen sind. Und bazu immer die Frau neben mir mit ihren Schicksalsaugen, die nicht die meine war und deren Mann - ich wußte längst nicht mehr warum - zurück nach Zürich gefahren war. Nun saß ich nicht mehr, wie so viele Jahre, an meinem Schreibtisch, ihr die langen Briefe zu schreiben, nun fuhr fie mit mir im Wagen durch die schöne Landschaft um Alorenz, in der trot dem November immer noch ein rostroter Herbst war, nun gingen wir miteinander an der Loggia vorbei, wo der Perseus mit dem blutigen Haupt in der hochgehobenen Hand dastand, oder fahen in Santa Croce Die vergilbten Fresken von Giotto und wußten nicht, ob wir felber nicht nur ein paar Gestalten aus seinen Schilderungen waren. Sie gab sich dankbar und froh, das alles selberzu sehen, wovon ich ihr in soviel Briefen geschrieben hatte, die sie auswendig wußte: wie wenn da alles aus meinen Buchstaben lebendige Gestalt annähme und sich als ein unendliches Gesolge um uns drängte, so füllten sich die Stunden.

Auch als wir an einem gleißend hellen Nachmit= tag durch die enge Gasse nach der Porta Romana und dann über die sonnige Landstraße talaufwärts nach der Certosa fuhren, die oben im Bal d' Ema wie eine verlassene Bergfestung steht: Man kann mit dem Wagen nicht ganz hinauf, weil der Weg am Ende steil und holprig wird; man geht das furze Stück zur äußeren Pforte, die auf der Rückseite liegt, und steigt bann zwischen Mauern auf bem Pflastermeg zum ersten kleinen Sof, wo man dem Pförtner schellt, der einen Führer holt. Es war ein schneeweißer Mönch, so alt, daß er den blanken und kahlen Ropf nicht recht erheben konnte, doch lächelte er uns milde an, wie auf den alten Bildern die Heiligen lächeln. Auch wußte er von allen Din= gen gut Bescheid, von dem schmiedeeisernen Brunnen= gitter mitten im Garten, der zwischen Säulengängen auf den Dächern der unteren Gebäude lag, das sie dem Michelangelo zuschrieben, von den Bildern in der Kirche und den Grabmälern in den marmornen Gewölben, wo so Viele schliefen, die gleich diesem Alten gelächelt und den Sinn der Welt in einem milden müden Lächeln erkannt hatten. Wir waren auch im Refektorium, wo alles sauber, aber mit grober Leinwand für die Brüder gedeckt war, das Mahl schweizgend einzunehmen. Es war in allen Gängen und höfen still wie in einer einzigen Kirche durch dieses Schweigegebot, sodaß wir selber nichts mehr sprachen, uns nur ein paarmal mit tiesen Blicken der Verwunderung ansahen, daß wir nun wirklich miteinander durch diese Traumwelt gingen.

Als letztes zeigte uns der Alte noch seine Zelle, die garnicht kahl war sondern eine saubere Greissenwohnung zeigte mit einem Gärtchen daran und von der Balustrade einen schönen Blick ins Tal, wo aus dem Saft der Erde schwarzgrüne Eypressen wuchsen und im steinichten Bach das Wasser hinzunter floß, das diesmal im Stoffwechsel nicht gebraucht wurde, um vom Meer wieder zu kommen und in weißen Wölkchen über den Eypressen zu schweben. Die Lydia, die im Umstand eines großen Reichtums aufgewachsen war und danach selber an diesem Umstand gelitten hatte, wurde bewegt von

folcher lächelnden Bescheidenheit, die feine Urmut, nur die Befreiung von den Lasten des Lebens mar. Sie wollte gleich diesem Alten in ein Rlofter geben, um später auch einmal mit weißen Baaren so lä= chelnd in der Welt zu sein; doch nahm sie hülflos mei= nen Arm, als wir hinaus gingen, von dem Alten in der rauhen Rutte mit schneeweißen Wollstrümpfen nicht spöttisch oder demütig, nur lächelnd entlassen. Die Steine auf dem holprigen Weg hinunter taten ihren Küßen durch die dunnen Sohlen weh, sie mußte sich aufstüßen und fast wie eine Kranke führen laffen. Danach im Wagen, als wir den Berg hinunter rollten und uns noch einmal umsahen nach der Certofa, die nun wieder wie eine verlaffene Bergfestung am Bügel lag mit ihren zierlichen Altmännerhäuschen, gab sie mir nach einem Seufzer fast still lächelnd wie der Alte ihre Hand und ließ sie mir auch. Unten wollte sie den Friedhof der deutschen Protestanten seben, die da drauffen an der kandstraffe fern von der Hei= mat und als Fremde ausgeschlossen, bennoch in Gott rubten, wie auf den Steinen zu lesen mar. Sie weinte heftig und konnte lange nicht fort, obwohl die Gräbermege fahl und nüchtern lagen, zuhause endlich bei dem Nachtmahl saß sie noch in den Tränen vom Kirchhof doch wieder lächelnd wie der

Alte von der Certosa und sagte mir, daß sie dann lieber auch bei den Landfremden daliegen wollte, als wieder in der Heimat ohne mich zu sein. Sie habe mich gern gewonnen in dem ersten Sommer und heimlich lieb gehabt seit dem zweiten und ihr Nervenzustand sei nur daher gekommen, daß sie die Neigung Monat für Monat zurück gehalten hätte.

Mein armer Kopf war viel zu wild und wund, um etwas anderes als ein Glück in diefer Wendung zu finden, die mir mein burgerliches Dasein verwirfte. Wenn ich der Glücksritter gewesen mare, als den sie mich danach verfolgten, ich hätte es bei der Gemütsart der Lydia wohl flüger angefangen, mir die Vorteile ihrer entbrannten Leidenschaft zu sichern, statt nach dieser ersten Nacht mit ihr nach Rom zu flüchten. Denn so sinnlos wie alles in den Tagen war bies auch, daß wir andern Tage von einem Spaziergang ohne Gepäck, die Ludia felbst ohne Mantel, wie ein verfolgtes Paar auf den Bahnhof gingen; bevor der Mittagszug abfuhr, hatten wir uns ein paar Stunden lang in den Rreuzgängen hinter S. Maria Novella versteckt gehalten in einer bofen Angst. In Rom brachte ich fie ins Albergo Aliberti, das dicht bei meiner Wohnung in der Bia Margutta lag. Noch im Dunkeln ging fie dann mit ins Atelier, wo mein Speerwerfer mit naffen Tüchern verbunden stand; wie ein am ganzen Leib Verletzter sagte sie, die nicht haben wollte, daß ich ihn bei Licht auswickelte, die dafür aber wie ein Kind, das endlich seinen Willen hat — die große Frau — in meinem Atelier umher ging, alles in ihre Hände nahm und streichelte und an meinem Schreibtisch sigen wollte die ganze Nacht, weil ich da soviel Stunzben schreibend an sie gesessen hatte.

Da schrieb sie auch am selben Tag ben Tochters brief an meine Mutter, daß sie mich glücklich maschen wollte.

## "Liebe Mama!

Gestatte, daß ich Dich so nenne, denn, obgleich wir uns noch nie gesehen haben, ist es mir als stehen wir uns schon nahe. Sehnlich hoffe ich, daß Du bald in unser schönes italienisches heim einziehen werdest und will ich mit meinem Manne wetteisern, Dir das Leben angenehm zu machen.

Ich kann Dir versichern, daß ich Deinen Karl so glücklich machen werde, als er es verdient.

Deine Endia Stauffer."

Wenn ich den Brief nicht hätte mit ihrer Hand= schrift, ich mußte glauben, das alles nur im Fieber dieser Tage geträumt zu haben. Ein Fieber

war es auch, mehr ein Gewitter, das mit Blis und Donner und Wasserstürzen über mich fam, bis mir mein ganzes schönes Leben mit Geröll und trüben Bächen überflutet mar. Um andern Morgen fing es schon an, als ich zu Klinger kam. Erst war sie wieder bei mir im Atelier gewesen und hatte nun meinen Jüngling gefeben, wie er auf seinen Speer gestütt abwartete, daß auch an ihn die Reihe zu werfen kame. So bätte ihre Liebe vier Jahre lang auf mich gewartet fagte fie und kniete vor bem Speerwerfer, wie wenn sie beten wollte. Ich wischte ihm mit bloßen Händen die Nässe ab und fand auf einmal, daß er fertig ge= nug mar, in Gips geformt zu werden. Nur müßten nun ganz andere Dinge kommen; es gälte nicht mehr bas einzelne Stück, nun müßten mit vereinigten Rräften gange Werke statt solcher Einzelheiten geichaffen, nun müßten dem Gott der neuen Zeit wie ben alten Göttern Tempel gebaut und wieder eine Runstblüte eingerichtet werden wie bei den Griechen und bei denen um Donatello, daß nicht jeder so wie ich auf eigene Faust ein Jahrzehnt lang zu ringen habe, bis er zu seinem ersten freien Runstwerk fame.

So war es nicht mehr der Tempelplan allein, mit dem ich zu Klinger kam, es sollte auch eine Akademie der neuen Kunst gegründet werden. Ich war seit Un=

fang meiner Freundschaft unterrichtet, daß die Endia garnicht die Millionen hatte, dergleichen auszuführen; damals schwoll mir alles, auch ihr Reichtum, ins Ungemessene an; und so mag ich dem Klinger müstes Zeug vorgeprahlt haben. Er war in Florenz schon un= wirsch geworden und kurzweg wieder zu seiner Ar= beit abgereist; nun tat er mich hinaus wie einen, der unverschämt und lästig geworden ist, mich, dem er in diesen römischen Jahren sein vertrautester Um= gang gewesen war. Wer erft einmal in solchen Dingen verstrickt ist, wer seine Gedanken nicht mehr am Zügel hält, sondern wem sie in jedem Augenblick nach allen Winden wie wild gewordene Pferde da= von rennen: hat nicht Zeit, in anderen Röpfen her= um zu denken. Ich fah nur, wie der rote Teufel so ging er mir durch viele Träume meiner Kerker= nächte - sich feindselig von mir wandte, wie er mich mit scharfen und verächtlichen Worten schlug. Gedemütigt und wie auf die Backen gezüchtigt, kam ich von ihm hinunter.

Ich holte die Lydia im Colosseum ab, wo sie im Schatten vor der noch immer zu warmen Novemberssonne malerisch in den Trümmern saß und auf mich wartete. Bo ich so manche Mondscheinnacht hindurch in den Vorstellungen antiker Größe geschwärmt hatte,

saben mich die leeren Fensteröffnungen in der klaren Herbstmorgenluft mit feindseligen Augen an. Ich nahm die Lydia wie ein Flüchtling bei der Hand und lief mit ihr — wie ich schon oft im Traum vor bösen Dingen gefloben mar - zur Big Cavour hinunter und über die Treppen nach Pietro in vincoli hin= auf, wo seitwärts in der marmorblanken Bafilika der Moses von Michelangelo sitt. Irgendwoher war die Furcht vor der heidnischen Welt über mich gekom= men und daß ich wieder zu dem Gott meiner Bater muffe; aber wie ich Hand in Hand mit der Lydia, die blaß vor Angst und außer Atem vom laufen war, vor den steinernen Mann Gottes hintreten wollte, fah er mir schon von weitem zornmütig entgegen und stellte den Kuß mit einem Ruck guruck, um aufzuspringen. Mir graute, mährend wir flohen, daß ich meinte zu fühlen, wie mir die Haare weiß wurden vor Kurcht.

Als ich heimkam, wollte ich meinen Speerwerfer mit dem Hammer zerschlagen, so fürchterlich war mir auf einmal alles geworden, wo ich mit der Welt der Kunst zusammen hing. Da hatte ich zwei Fiebersommer lang als Einsiedler Ton geknetet, um etwas hinzustellen, das so fremd in unserm Leben stand wie ich selber. Diesmal war es keine Verzweiflung an meiner Kraft, nur die aufbligende Einsicht, wie nutzlos dies alles für einen einzelnen Menschen war, in einer Welt von Händlern, Schustern und Photographen, die nur nachts aus ihren Kleidern kamen, Jahre meines Lebens daran zu setzen, ihnen einen nackten Griechenmenschen mit einem Speer dahin zu stellen, den doch niemals einer so ansehn würde, wie ich ihn sah. Die Müdigkeit fiel mich an, aus diesen weltfremden Kämpfen der Kunst fortzugehn und gleich allen andern ein Glied des wirklichen Lebens zu sein.

Als wir dann nachmittags in den Gärten der Billa Borghese waren, sprach die Lydia davon, daß sie mit mir hinaus ins Land wolle, damit ich mich erholte. Wir suhren in der Frühe des andern Tages auch nach Frascati hinauf und als die Lydia, der immer noch die Schweizerfrau im Blut stak, die verswahrlosten Gärten gleich in Ordnung bringen wollte, kam von selber der Planheraus, hier irgendwo stattunnüßer Tempelbauten die Landwirtschaft in großem Stil zu treiben. Im Zwang unserer Einfälle zogen wir gleich ein paar Stunden herum, nach Preisen und Gelegenheiten zu fragen, und hatten schon die Firma in allen Einzelheiten organisiert, als wir spät nachmittags im Wagen durch die blaubraune Cam-

pagna mit den dunklen Mauerbogen der zerftörten Bafferleitung heimfuhren.

Es paßte zu unsern Plänen schlecht, daß wir ohne Geldmittel waren; so schrieb ich mit dem Willen der Endia an Bonciani nach Florenz um einen Teil der Anzahlung, nicht ahnend, daß ich mir felber dadurch die Schlinge um den Hals legte. Denn unterdeffen war der Gatte der Lydia durch den Bonciani von unserer Alucht benachrichtigt in Alorenz, auch der Minister Bavier schon telegraphisch instruiert. Ich merkte, daß wir auf Schritt und Tritt beobachtet wurden und blieb nun mit der Lydia im Hotel: nur dem Minister schrieb ich in der Ahnung meines bosen Schickfals einen Drobbrief. Das war der lette von den Streichen, mit benen ein schweizerischer Bildhauer in Rom sich, auf die Geltung feines Namens gestütt, gegen andere Mächte seiner Beimat zu wehren ge= dachte.

Es war eine ungewöhnliche Art, Familienverhältnisse zu ordnen, die nun anfing. Aber so ist das Leben wohl, daß jeder hart auf hart die Macht anwendet, die er hat; ich hatte nach Kräften das meinige getan, die andern Mächte aber waren stärfer: dahinter saß ein Bundesrat in Bern, der viermal Präsident der Schweiz gewesen war und den Minister Bavier an Gehorsam gewöhnt hatte. Der brauchte als Gesandter einer Staatsmacht nur zu winken, und ich war den Gesetzen des Landes ein fremder Untertan, noch dazu ein verdächtiger. Was mir der Alte dasmals vor dem Bärenzwinger in Bern gedroht hatte, bekam ich nun zu fühlen; ich war dem Machtgewaltigen meiner Heimat zum zweitenmal empfindslich in den Weg gelaufen, und diesmal griff er zu.

Im fünfzehnten November wurden wir beide mit der dringenden Einladung bedacht, die es den Staatsgewalten aller Länder erlaubt, irgendwen aus seiner Wohnung oder von der Strafe fortzuholen und hinter Gitter zu segen; nicht, weil ihm recht= lich ein Urteil gesprochen ist, sondern weil er nach dem Wunsch einer Beschuldigung verurteilt werden foll, wird er vorläufig schon in einen Räfig einge= sperrt. Der meine waren die Carceri nuovi in der Bia Giulia, von den schlimmften Papstzeiten ber berüchtigt und seitdem nicht gerade modernisiert. Man kommt durch ein Portal hinein, das einen Blick in einen sonnigen Hof hat; auch wird man aufmerksam und mit einigem Umstand empfangen durch Beamte, die in Leinen gefleidet find; wenn man aber einmal durch den kleinen hof in den dunklen Gang dahinter gekommen ist, wo rechts und links wie für wilde Tiere die gemauerten Räfige find, und wenn fich erst hinter einem die Tür geschlossen hat, die nicht mehr aufgeht, bis ein neuer herein kommt — bas Essen wird durch eine Alappe in Näpfen herein geschoben — wenn man sich erst daran gewöhnt hat, wie der dumpfe Schritt der Bache durch das Gesmurmel der zwanzig Zellenbewohner als Takt in die Flut der rastlosen Gedanken eingeht: dann schwinden die letzten Eindrücke von der Sonne draußen an den Hauswänden, den Menschen und Bagen auf der Straße, wie wenn man durch einen Tunnel in die Erde hinein gefahren wäre.

Das letzte ziemlich, was ich von Kom gesehen hatte, war der Giordano Bruno auf dem Campo di Fiore, wie er zwischen den Gemüseweibern an der Stelle stand, auf der sie ihn vor dreihundert Jahren verbrannt hatten. Die Einweihung der Statue im Juni war ein großer Spektakel mit mehr als zweitausend Fahnen gewesen; ich war selber mitgezogen. Nun saß ich wie er in dem alten Papstgefängnis, und keiner von den zweitausend Fahnenträgern der modernen Freiheit war mächtig genug, mir ein Zipfelchen davon zu bringen. Der Untersuchungsrichter sagte mir freilich, daß die Sache mehr lächerlich als gefährlich wäre, weil ich der Unterschlagung von tausend Franken beschuldigt würde; es schien mir auch nicht möglich, den Karl Stausser deshalb

gleich mit Dieben und Straßenräubern einzulochen, aber vorläufig saß ich in denselben Mauern mit ihnen, und bis mein Bruder Eduard aus Biel herreisen und die Freilassung bewirken konnte, war mir die erste Woche beigebracht.

Als ich den lieben Rerl dahatte, der seinen Bruder nun im römischen Rerfer wiedersah und den Sefretar Rochette von der Gesandtschaft dazu, der mich um meiner freundschaftlichen Beziehungen zum Minister willen ftete mit Respekt begrüßt hatte und nun schweigsam daneben stand: da hatte ich Grund genug, an die Warnungen der Mutter zu denken. Die Tränen traten mir doch in die Augen, obwohl ich mich halten wollte: die acht Nächte hatten mich murbe gemacht in dem gemeinen Loch, wo die Luft schon unerträglich stinkend und alles glitschig wie Seife war von Schmutz. Ich kam aber auch den nächsten Tag noch nicht frei, nur daß mein Bruder mir etwas zu lesen bringen durfte, Grimms Märchen und Eckermanns Gespräche mit Goethe, jedoch fein Papier zum schreiben. Das ging so eine Woche in boser Ungewißheit fort, bis ich endlich erfuhr, daß eine neue Unklage meiner Freilasfung im Beg ftand. Und nun war alles nur eine Spielerei gewesen, bevor der Ernft fam. Denn daß ich, der Rarl Stauffer,

jemand um tausend Franken beschwindelt haben sollte, war ein häßlicher Spaß; aber daß ich eine Geisteskranke vergewaltigt hätte, und daß die Lydia im Irrenhause festgehalten wurde: das war nur durch den Nichterspruch zu lösen. Jest hieß es, um ihretwillen mannhaft zu sein und zu ertragen, was auch käme; denn daß es lange und bitter werden würde, sah ich deutlich kommen.

Doch hatte auch diese neue Wendung eine hoffnung bei sich: weil das Verbrechen in Florenz begangen sein sollte, mußte ich dahin befördert werden, wo ich mir - von der Schweizer Gefandtschaft fern - mildere Richter erhoffte. Aber mit Verbrechern geht es wie mit dem Schlachtvieh; ich mußte abwarten, bis der Transportwagen nach Florenz gefüllt war. Darüber ging es in ben Dezember und bie Weihnachtszeit kam heran. So Tag für Tag erwachen zwischen stets den selben Mauern, wenn die Augen morgens nach wildem Schlaf die Sonne suchen, auf faulen Holzgestellen liegen Nacht für Nacht und tagbüber die taufend Sekunden in den Schläfen flopfen hören: da hatte mein ruheloser Beift - von aller Sändearbeit befreit - gründlich Gelegenheit, sich selber abzusuchen. Weil ich zu lesen nicht immer aushielt, und weil mir die Gesellschaft

nicht traute, in die ich zwangsweise geraten war, fing ich wieder an zu schreiben; auf die Ränder meiner Bücher, wie mirs einfiel. Aber nun warens keine Briefe mehr an die Lydia und auch keine Kunstepistel; von den Märchen war es wohl gekommen, daß mir aus der Jugend Verfe herwehten. Wie wenn mich die Kunst noch einmal mit einer neuen Leidenschaft durchrütteln wollte, warf sich mein wunder Geift auf diese Dinge. Ich brauchte nicht wie früher die Reime mühsam zu suchen, ich war wie einer von den sumpfigen Brunnen, wo aus dem braunroten Boden die Blasen quellen, so Tag und Nacht brobelte das in mir; aus träumen und wachen schrieb ich die Bilder auf die weißen Bücherrander, bis sie bedeckt mit Niederschriften waren. Und so wild ververbiß ich mich darin, daß mir die Wochen schneller als die ersten Tage vergingen.

Dann kam der Nachmittag, wo ich auf Königs Rosten nach Florenz reisen konnte; aber eine Lustfahrt war es nicht. Ich bekam das an die Hände, was sie im Gefängnis des Königs Handschuhe nennen, eiserne Handschellen nämlich; so sah ich zwar nach grausigen Wochen den blauen Himmel wieder, aber so an einer Kette mit sieden Schwerverbrechern durch die Gaffer gezogenwerden, das beeinträchtigte den Genuß.

Ich hoffte, mit dem Nachtzug fortzukommen; boch kamen wir nur ins Transit, um da gesammelt und für die einzelnen Routen eingeteilt zu werden. Es war ein schwarzer Steinfäfig, der ftatt der Tenfter faum handbreite Luftspalten hatte, mit fteinernen Pritschen rechts und links, auf denen niemand schla= fen, nur sigen und die Nacht abwarten konnte. Wie bann die Tür aufging und noch dreiundzwanzig ich habe sie gezählt - noch dreiundzwanzig Strolche zumteil in fürchterlichen Lumpen berein gelassen wurden, daß wir uns bedrängten, wie die Hühner an den Bahnstationen in Körben verpackt herum fteben, nur daß fie überall den Schnabel noch durch die Stäbe in die frische Luft stecken können, bier aber waren flebrige Mauern, die seit Jahrzehnten nichts beherbergt hatten als solches Raubgesindel: da verging meiner hoffnung der lette Stolz. Denn als im grauenden Morgen sich mein Nachbar zur linken gahnend nach mir umdrehte, wieviel Jahre ich gefaßt hätte? konnte ich nicht schweigen vor dieser Brüderschaft. Und du? - Er hatte um ein paar Franfen seine Mutter am Hals erwürgt und grinfte noch und ging nun zwanzig Jahre auf die Galeere, wie er sagte. In diefer Morgenstunde erfuhr ich, daß mein Leben verloren mar; benn men es so tief in ben Schlamm getaucht hat, den läßt man nicht mehr rein werden.

Um Morgen wieder zu acht Mann an einer Kette, zu zweien rechts und links verschränft, den ganzen Bahnhof entlang durch den gaffenden Strom der Bäbeckerreisenden, bis an ben Wagen, der mit achtzehn Zellen für solche Kahrten nicht zur Bequemlichkeit der Passagiere eingerichtet und mir doch schon eine Erlösung war. Denn so schmal bas Gitterfenfter blickte, es konnte nicht verhindern, dag meine Augen einen Streifen der Landschaft vorüber ziehen faben; die frischere Luft und daß ich die Bewegung der Räber in meinem Körper spürte, auch daß der Brigardier menschlich zu mir war, genügte schon, daß sich die Hoffnung zu mir auf die schmale Holzbank sette. Und als wir endlich am späten Abend in Florenz an= famen und in den Hotelwagen der Carceri Muratti umgeladen murden, als wir unter bem luftigen Peitschenknall des Rutschers - was kummerte den die Stimmung seiner Passagiere - am Dom vorüber fuhren, deffen Marmorplatten noch den vergangenen Tag auszuleuchten schienen, als ich endlich eine Belle für mich bekam mit einem Gitterfenfter, burch das ich Santa Croce und Santa Maria del Fiore dunkel in dem dunftig erhellten himmel fah:

da war fast weniger Mißmut in mir als damals, wo ich mit beiden Laschen voll Geld durch schlechtes Better verstimmt zuerst diese Herrlichkeiten erblickte.

Ich habe in den Carceri Muratti noch sitzen müffen bis in den Januar. Obwohl der Profurator mir gleich zugab, daß ich auf eine solche Anklage bin nicht ein= gekerkert hätte werden durfen nach italienischem Gefet, mar es, wie wenn man einen ins Baffer geschmissen hat: ihn nicht hinein zu stoßen, wäre ein= facher gewesen als ihn hinaus zu fischen. Doch befam ich endlich Papier, große Bogen mit bem Gefängnisstempel; und was in Rom nur eine Art Berrücktheit gewesen war in meiner verfluchten Not, das wurde nun die felbe gabe Arbeit, wie wenn ich wieder an meinen Rupferplatten fäße. Lag für Lag war ich nun bei den sauberen Bogen und machte einen Band Gedichte in Reinschrift fertig, all die Bereftucke aus meinen Buchrandern zusammen suchend; und wenn nachts beim trüben katernenlicht nichts mehr zu lesen war, lag ich manchmal bis in den Morgen, ftarrte in den Spinnenschatten der Laterne an der Decke und hämmerte mir schon einen Bersvorrat für den nächsten Tag zurecht.

Wenn es auch nichts mit meinem Buch geworden ist, wie mit den Kunsttraktaten und so vielen ftolzen

Plänen nicht, so ist es doch ein Glück für mich gewesen, daß ich damals noch einen Dichter in mir
fand, daß mir, als ich kein Modellierholz, keine Platten und keinen Pinsel hatte, eine Kunst zurhilfe kam,
die ihre Modelle in der Erinnerung und alles Handwerkszeug in Borten der Sprache hat, die selbst eine Gefängnisdirektion nicht konfiszieren kann. Und weil
ich nie, auch früher nicht, bei meiner Arbeit nach der Berwertung fragte, weil mir alles ein Kampf auf Tod und Leben wurde mit dem Gegenstand, den ich
bezwingen wollte, und weil ich mich in diesem Kampf
lieber zerrieb, als daß ich müßig ging: ist mir mein Band Gedichte, mit Bleistift auf Gefängnisbogen geschrieben, nicht einmal eine zu bittere Erinnerung.

Als aber endlich Splvester kam, an dem ich viele hundert Menschen im Kreis der Ihrigen feiernd wußte, mit denen ich vormals fröhlich beim Punsch gewesen war, als ich selber in meiner Zelle nur die Glocken läuten hörte durch die vielerleuchtete Nacht: da packte mich die Angst, daß dies mein Schicksal bleiben könnte die in den Frühling und noch länger, vielleicht mein ganzes Leben; so schrieb ich noch in der Neujahrsnacht den Zettel, der mich aus meiner Haft so einfach befreite, wie wenn alles nur ein Irrtum gewesen wäre.

Ich kannte den Bildhauer Adolf Hildebrand kaum, mar nur für eine Stunde bei ihm gemesen, bevor die Lydia mit ihrem Gatten nach Florenz fam; so war es nicht die Freundschaft, die ich anrief. Aber nach= dem mich alle Freundschaft am Portal der Carceri nuovi verlassen hatte, nachdem mir selbst die Mei= nigen nicht helfen konnten, weil die Mächte meiner Beimat die Feinde und Verfolger maren, mußten meine hände nach dem Entfernten greifen. Als ich in der Nacht mit Tränen bedachte, ob denn nicht einen unter allen, die in Floreng Splvefter feierten, mein Schicksal rühren könnte, fiel mir ber Mann in San Francesco da Paola ein, wie helläugig und ficher mir sein Wesen bei dem flüchtigen Besuch gewesen war. Der so frei und selbständig auf einer solchen Besitzung schalten konnte, mußte Geltung in der Stadt genug besitzen, mir zu belfen.

Als er meinen Zettel nach ein paar Tagen auf sonderbaren Umwegen erhielt, war er am Tor, um auszugehen und nahm ihn so dem Boten selber ab. Und weil bei ihm Einfall und Wesen nicht Schaber-nack spielten miteinander wie bei mit, sodaß sich auch die schwierigen Dinge bei ihm mit einer Geberde zu erledigen schienen, nahm er sogleich den Umweg über die Gefängnisdirektion, die ihn natürlich hösslich emp-

fing. So grausam es für mich ist, daß ich zwei lange Monate hindurch in schwerer Kerkerhaft gepeinigt wurde um einer Sache willen, die dieser Mann wie einen Einkauf im Vorbeigehen rasch erledigte: so dankbar muß ich ihm um der Gesinnung willen sein, aus der er dies und später, als er mich kannte, noch vieles andere für mich tat. Dreihundert Lire, das war die ganze Kaution, die man ihm abverlangte, dreihundert Lire, kaum genug, um einen Anhänger sür eine Dame oder einen Spizenumhang von geringem Wert zu kaufen. Dafür din ich dem Ungezieser italienischer Gefängnisse ausgeliesert und dafür ist mein Name aus der Liste derer gestrichen worden, vor denen man den Hut mit Achtung zieht.

Wem ich die Stimmung beschreiben sollte, in der ich mit dem blonden Hildebrand, dem die Augen blank vor Freude waren, zum erstenmal seit zwei Monaten wieder mit meinen Berner Beinen über die Straße ging, die Tagesluft einatmen und den Himmel sehen konnte, der damals freilich wie ein geflicktes Bolltuch über Florenz hing: der müßte wenigstens einen Tag und eine Nacht lang in einem dieser Löcher gesessen haben. Daß sich rasch wieder alles ins Leben verkehrte, daß mir die flüchtigen Minuten mit dem Hildebrand gleich

wichtiger wurden als die überstandenen Kerkerstunben, das war wohl das Berhängnis meiner Natur, die immer noch ein Ziel erreichen wollte. Wie hätte ich denn wissen können, daß ich noch immer erst am Anfang dessen stand, was ein Mensch in seiner kurzen Lebenszeit erleiden kann.

Ich weiß nicht viel aus diesen Tagen; ich war meist draußen bei Hildebrands in ihrem Rloftergarten, ob= wohl ich wieder in der Cafa Nardini wohnte. Sie gingen nicht in meiner Pflege auf, weil ich in ihrem mit eigener Wichtigkeit erfüllten Leben doch nur ein Fremder war; doch ließen sie mich auch mit keinem Blick oder Wort den Hochmut fühlen, einem schlimm Verdächtigten beizustehen; denn ständig hing die Rlage über mir, eine Brrfinnige vergewaltigt zu haben, und der Leumund, ein gestrauchelter Glücksritter zu sein. Dafifie neugierig auf ein Leben waren, wo fich mit zweiunddrei= Rig Jahren schon die Achsen beiß gelaufen hatten, daßich ihnen die Narben von den Handschellen zeigte und fast noch damit prablte - wenn beides nicht mehr ift. Neugier der andern und eigene Gesprächigkeit, fommt erst das Ende, was ich noch bitter erleben follte.

Ich war kaum aus dem Gefängnis befreit, als mich die Furcht anfiel, daß wieder wie damals in Rom Verfolger um mich wären. Solange ich bei

ben gütigen Menschen in San Francesco faß und ging, war ich behütet; nur wenn ich allein nach Hause durch die Straffen mußte, über den Ponte vecchio nach dem Dom hinunter, wo das Albergo Nardini lag, und immer wieder mir einer folgte und durch eine Seitengaffe verschwand, sobald ich stehen blieb; wenn ich in meinem Hotelzimmer war, wo rechts und und links von mir die Gäste nicht fortgingen, mäh= rend sonst um diese Zeit die meisten Zimmer leer standen: ich hatte das Unmögliche zu bitter erlebt, um nicht argwöhnisch zu sein. So verschloß ich eines Tages heimlich die Nachbarzimmer und trug die Schlüssel in den Arno. Als ich abends wiederkam, waren beide Türen aufgesperrt und in einer stand ein schwarzgekleideter herr mit einem Aneifer, der mich höhnisch anlächelte. Bei seinem Anblick über= lief mich die Wut so, daß ich dem Menschen - wie bamals in München dem Vollenweider - an die Reble fuhr und ihn wurgte. Sein Rneifer flog in Stücke, als ich ihn auf den Boden marf wie einen Sack, und der Kerl ware mir auch frepiert, wenn nicht ein Zimmermädchen das ganze haus zusammen geschrieen hätte. Mit Stocken und Pistolen kamen sie; bis sie mich von ihm losbrachten, war mir der Rod in Studen vom Leib geriffen. Wenn es auch

viele gegen mich einen waren, endlich hatte ich doch einen meiner Peiniger in Händen und so hörte meine Raserei erst auf, als sie mich in der Zwangsjacke nach dem Narrenhaus von San Bonisacio gebracht hatten.

Da haben sie mir beigebracht, wie machtlos der Einzelne ift, wenn er sich mit Gewalt auflehnen will; sie hatten ein Brett mit Riemen, fest eingebaut: wenn man darauf erst festgeschnallt mar, verging einem das Vergnügen an der Raferei von selber; man lag auf eine barte Art wieder in den Bin= beln, und wenn ich es auch erst mit Geschrei ver= suchte, stundenlang: fein Barter kam, bevor ich nicht von felber ftill geworden mar. Es mare eine Roß= fur für alle, die noch am eigenen Willen leiden, die jähen Gemütes find und aufbrausen; man sollte in jedem Stadtviertel oder in jeder Strafe ein solches Ding zum öffentlichen Gebrauch haben, dann würden die Streithähne bald matt gemacht. Wenn später nur bas Geschrei ber andern nicht gewesen wäre, diese fürch= terlichen Tone von Männern ftundenlang, als ob sie in Geburtswehen lägen: und immer die Erinnerung, an meine ersten Tage im Narrenhaus, wo ich selber so geschrieen hatte, weil ich noch glaubte, ein Mensch könnte mit seinem Willen an der Welt doch einen, feinen eigenen Schlüffel umbreben.

Was ich sonst in San Bonifacio gelitten habe, dagegen kommen die Carceri nuovi und Muratti nicht auf; ich saß, weil keiner für mich eintrat und keiner den Meinigen Nachricht gab, zu Anfang in der dritten Klasse, und was das für ein Saustall war, glaubt keiner. Die Hälfte der Krankenkost stand den Wärtern als Hauptteil ihrer Löhnung zu, und wenn schon überhaupt nichts an die dritte Klasse verschwendet wurde, was sie für die Kranken übrig ließen, war so, als ob sie Hunde fütterten. So unsagdar eklig roch alles, daß mich der Hildebrand nach einigen Wochen halbverhungert und mit schnees weißen Haaren wiederfand.

Er war verreist gewesen und durch eigene Krankheit länger geblieben als er dachte, hatte mich in
guter Laune geglaubt, bis er im Hotel erfuhr, was
für eine Reise ich angetreten hatte. Er kam gleich zu
mir, und wenn ihn vor dem Richter mein Rechtskall
warm gemacht hatte, war es nun mein armseliges
Menschentum, dem er aushalf. Er brachte mich in
eine andere Klasse, gab den Meinigen Nachricht und
war in allem der barmherzige Samariter für mich,
der den Übersallenen in die Herberge brachte und
"so du mehr bedarfst, will ichs bezahlen, wenn ich
wiederkomme": auch das vergaß er nicht, als er, der

andere Dinge zu tun hatte, mit seiner unbeirrbaren Ruhe wieder an die Arbeit ging. Ich habe auch in diesen Wochen keinen Freund an ihm gefunden; es war nichts von meiner verwüsteten Leidenschaft in ihm, er stand in seiner Kunst wie im Leben als einer da, der eine glückliche Erbschaft angetreten hat, der seine Sehnsucht nicht an die Sterne hängt, weil die warme Sonne sein Teil ist; aber er hat mir davon reichlich in den Schatten meines Narrenhauses gebracht, sodaß auch meine Tage wieder lichter wurden.

Ich nahm allmählich meine Gedichte wieder vor und mußte mich wundern, wie prahlerisch die großen Bogen beschrieben waren. Irgendwo war ein Hahn an meiner Kraft aufgedreht gewesen und aller Überfluß abgelaufen; ich hatte nur noch soviel, wie ein bescheidener Narr zum täglichen Leben braucht, und was vorher noch einmal eine Leidenschaft gewesen war, das wurde eine stille häusliche Beschäftigung. Sie gaben mir statt einen Bleistist Tinte und ein hartes rauhes Papier, das ich mir in Bögelschen faltete und mit einer vorsichtig kleinen Schrift beschrieb. Die großen Fantasien kamen mir nicht mehr, ich mochte sie auch nicht, die Tempel und Kirchenhallen, ich dachte viel an meine Heimat im Sensetal und wie ich da in meinem Knabenzimmer

manchmal — wenn das Spiel auf der Gasse und im Wald vertobt war — auch so still bei meinen Blättern gesessen hatte. Zeichnen mochte ich nicht, was hätte ich auch zeichnen können? Die Wände von meiner Kammer? Die kläglichen Gesichter meiner Wärter? Aber so mit Worten an die Jugenddinge rühren, schien mir schön; so gab ich mich an die Laupenschlacht: wie sie der Vater beim Laupendenkmal erzählte, schrieb ich sie auf, schrieb auch den Tod von Bern und wurde allmählich wieder der Karl Stausser von Neuenegg, nachdem ich wochenzlang in meinen Fantasien der letzte Conradin von Staussen gewesen war, der in Meersburg Abschied von seiner Mutter nahm und nun im italienischen Kerker auf das Fallbeil wartete.

Schließlich machte ich ben ganzen Band meiner Gedichte, forgfältig wie eine Schmetterlingssamm= lung, doch für den Druck zurecht, schrieb auch ein Borwort in Versen dazu, und weil das so lustig war, die Leute für sich anzureden, noch eins zur zweiten und zur dritten Auflage.

Sie hatten einen Garten hinter der Anstalt, darin durfte ich mit dem ersten Frühjahr wieder spazieren gehn; ich mochte aber nicht, es machte mich müde, weil mir wie einem Kranken alles Mark der Knochen-

röhren ausgekocht war, weil mir aus den Düften immer wieder die gleiche Traurigkeit ans Herz flog, und weil mich die Mauernrundum bedrückten. Lieber saß ich am offenen Fenster — der Hildebrand hatte mir ein Zimmer zum Garten hin besorgt — sah über die Bäume und Dächer gegen Prato hinauf, wo die Berglinien das filbergrüne Tal mit einer blauschwarzen Kante einrahmten. Aus dem stolzen Conradino, der sich in Italien das angestammte Neich erobern wollte, war wirklich wieder der Knabe aus dem Sensetal geworden, nur daß er weiße Haare hatte.

Mitte März kam dann mein Bruder Eduard zum zweiten Mal, der liebe Kerl, und brachte den Doktor Bogt mit, einen Schwager vom Hildebrand, der den für ein paar Tage besuchen und dann mit uns heimreisen wollte, nach Biel wir beide und er nach Bern, wo er praktizierte. Sie waren alle gütig, wie man gegen Kranke ist und sorgten auf der Fahrt für mich, die merkwürdig genug über Pisa an der Levante und ihren blauen Meerblicken vorbei nach Genua ging, wo wir eine Nacht blieben, in einem Schweizershotel, das wie ein Pfarrhaus sauber und christlich war. Bon da aus früh am andern Morgen über die Brücken und Viadukte im Polceveratal hinauf zum Roncotunnel und dann hinunter in die Felsen

ber Bocchetta. Es ist mir eine Erinnerung an diese Landschaft in der Morgenfrühe geblieben, wie wenn wir aus dem neunzehnten Jahrhundert durch ein Wunder ins Land der Primitiven führen, das uns zu beiden Seiten mit seinen zackigen Bergen und dünnen Bäumen stand. Ich dachte mir auf Anabenart, wie die Menschen daständen und vor Staunen fast vergingen, daß wir vor ihnen so vorüber fuhren; ich lächelte bis auf die Stockzähne, aber als wir nach einigen Stunden schon über den Po und durch den rauchigen Bahnhof von Mailand gekommen waren und nun wirklich mit unserem Zug aus dem Mittelalter gegen das Altertum und die Urwelt der Alpen fuhren, mußten wir in Chiasso hinaus in die Wirklichseit der Zollrevision.

War es die mistrauische Schnüffelei dieser Beamten, ihre Uniform oder die schweizerischen Laute ihrer Sprache: mich überfiel die Furcht, daß sie mich aus Italien als Verbrecher heimholten ins Schweizerland, daß ich nur über die Grenze zu gehen brauchte und schon fingen die Leiben wieder an. Wenn mein Bruder mir nicht gütig von der Mutter gesprochen hätte, mit welcher Sehnsucht sie auf mich, ihren Altesten wartete, ich wäre nicht mutig genug gewesen, die Grenze meiner Heimat, die mich dem italienischen Kerker ausgeliefert hatte, zu überschreiten.

So famen wir an den beschneiten Gotthard und durch das große Loch hinunter nach Luzern an den verzipfelten See unserer Bäter. Sie wollten mit mir da noch über Nacht bleiben, aber mich litt es nicht mehr, bis ich bei den Meinigen war; so fuhren wir noch spät nach Bern und mit dem letten Nachtzug das kurze Stück nach Biel hinüber. Es war eine raube Frühlingsnacht, wie wir ankamen, das Mond= licht lief wie Sturzwellen übers Land, aber die Bäume waren noch fahl und der Sturm hing in den Rronen: kein Wetter mehr für mich, dem die letten Berbststurme den Stamm schon aus der Wurzel gebrochen hatten. Sie hatte alle Pädagogif in den alten Sefretar geschlossen, sie war ein fliegender Bach der Güte zu mir, die Mutter, der ich zu dem Kum= mer um den Vater in ihrem Alter auch noch die Schande ins Haus brachte, vor den Leuten ein Verbrecher zu sein. Nicht ein Wort bekam ich zu hören, daß nun all ihre Warnungen die bittere Bestätigung erhalten hätten, und wenn ich manchmal in ihren fummervollen Bliden etwas zu lesen glaubte, mas baran erinnerte, mar es mein Mißtrauen, bas bie Erinnerung aufwectte.

Merkwürdig aber blieb, wie ich in diefen Tagen rasch wieder in die Wirklichkeit eintrat; ich konnte auf den Wegen um Biel den Narren von San Bonifacio nicht weiterspielen; nun, wo ich bei der Mutter faß, sah ich gleich, daß ich der Knabe aus bem Sensetal nicht mehr war, sondern der Maler Rarl Stauffer-Bern, dem die Liebe einer Frau fo übel angeschlagen war. Aber die Frau lebte noch und faß, wie ich nun endlich erfuhr, noch immer zu Rom als geisteskrank im Manicomio; ich verstand nicht, wie ich so gutwillig mit den beiden über die Alpen gekommen war, wo sie auf meine Sulfe rechnen mußte. Da hielten mich zum zweitenmal die Bitten und die Tränen der Meinigen nicht mehr, als ich Anfang April kaum angekommen schon wieder die Romfahrt antrat. Ich nahm den Nachtzug über den Gotthard und reiste über Genua mit der Maremmen= bahn in einem durch nach Rom; ich sah, wie der Frühling in Italien sich schon fast als Sommer breitmachte, mährend bei uns noch überall Schnee= feten in die Täler hingen. Das blaue Meer und die prangende Uppigkeit des Landes, zulett die Frühlings= weite der Campagna: das alles gab mir unmerklich meine Knabenstimmung wieder; doch war ein Jungling daraus geworden, den die Beimat nicht ohne

Absicht in die Welt aussandte. Was ich in fünf schrecklichen Monaten gelitten hatte, gab nur noch den wehmütigen Grundton zu einer hoffnung ab, die zwar nicht überquellend aber doch mit neuem Mut ihre ersten sichern Schritte ging. Mir war die Liebe dieser Frau in den Schoß gefallen, aber als ich sie genießen wollte, hatte mich bas Schickfal ge= lehrt, daß nichts im Leben geschenkt wird, auch solche Liebe nicht, daß alles irgendwie bezahlt fein muß. Nun hatte ich bezahlt, hatte fast ein halbes Jahr meines Lebens in Schrecklichkeiten zugebracht, mar vor der Welt ein Geächteter geworden und hatte selbst meine Kunft geopfert. Wenn ich vor diese Krau trat, batte ich gelitten wie fie, mit unsern Banben, unsern Blicken legte sich ein Schicksal ineinander, das uns beiden vorbestimmt gewesen mar. So mit der Stimmung eines Ritters, der um die Liebe feiner Frau im Feld gelegen und in Verließen geschmachtet hatte: sah ich die Ruppel der Peterskirche aus dem matten Geleucht der fernen Dächer steigen und fam endlich als ein freier Mann in den Bahnhof hinein. den ich mit Handschellen an den Händen verlassen hatte.

Eine dunkle Mahnung hielt mich ab, in mein Atelier zu gehen, bevor ich das Schicksal der Frau

erfahren hatte; wo sie zulet mit mir gewesen war, mochte ich nicht ohne sie sein. Ich blieb zaghaft im b'Azeglio dicht an der Bahn zum effen und schlief auch da zum erstenmal seit langem wieder eine volle Nacht. Des Morgens freilich trieb es mich schon früh herum; es war Gründonnerstag, der lette Ölbergtag für Christus, bevor die ftrenggläubigen Juden an diesem Abtrünnling von der Lehre ihre und seine Mission erfüllten; es ist in Rom dann nicht wie sonst in der Welt, weil von hier aus seitdem Licht und Schatten über zwei Jahrtausende wechselten. Vor zehn Uhr konnte ich nicht bei der Direktion anfommen, so war ich schon drei Stunden lang durch bie mir wohlbekannten Strafen gelaufen und fast müde, als ich in das Portal kam. Es war dem Ein= gang in die Carceri nuovi nicht allzu unähnlich, nur sauberer, und statt der Soldaten machten bürgerlich gekleidete Menschen dort. Für einen Moment packte mich die Furcht der Erinnerung, dann war ich brinnen und ftand vor meinem Schickfal:

Die Frau, die lieber bei den Landfremden in Florenz begraben liegen, als noch einmal ohne mich in der Heimat leben wollte, war seit vierzehn Tagen dahin abgereist, in der Gesellschaft ihres Gatten. Und als mein armer Geist sich nach dem ersten

Schlag noch aufheben wollte und eine neue Gewalttat vermutete: Sie sei in heiterer Stimmung als gesund entlassen und wie es scheine, völlig ausgesöhnt mit ihrem Mann.

Es mag dem Leser, wenn diese Zeilen einmal einen solchen finden, vielleicht als ein gerechtes Roman= schickfal vorkommen, was mir da geschah; mir fielen in Sekunden alle Träume ab. So ftand die Wirklich= feit: sie war die Frau von diesem Mann und war es immer noch; dazwischen war ein Abenteuer mit einem Rünftler gewesen, davon der arme Teufel die Beche bezahlen mußte, indessen sie verjüngt durch die Uffaire nun weiter die ordentliche Hausfrau spielte. Ich war kein Greis trot meinen weißen Haaren, doch mußte ich die Leute um die Erlaubnis bitten, mich zu seßen; ich ruhte mich vor ihren Augen ein Viertel= stündchen von meiner Ermüdung aus und ging bann höflich dankend hinaus - wie gut, daß man die Umgangsworte nicht selber machen muß, daß sie von selber fließen, auch wenn der arme Ropf längst ohne Wasser ist.

Jett einen Spaziergang auf dem Pincio, fiel mir bei, wo man die Aussicht über alle Dächer der ewis gen Stadt hat; ich ging auch hin, obwohl die Häuser mit ihren Wänden hinter mir gegeneinander sanken, wo ich schritt. Auch die spanische Treppe kam ich hinauf mit ihren endlosen Stufen — was wird ein Berner Bursch nicht können, der im Oberland auf allen Bergen zuhaus ist — und oben sah ich dann in die Stadt, die garnicht wackelte, wie meine Sinne geglaubt hatten, die unbewegt mit ihren Türmen aufragte; unbewegt, wie auch die Menschen in Bern gewesen waren, die mich hämisch nach Nom reisen ließen, obwohl sie wußten, daß die Lydia nicht mehr dort und für mich viel bequemer zu erreichen gewesen wäre, wenn sie die Lydia noch war.

Der erste Schrecken bei diesem Schnitt war nicht das böseste gewesen, das Wundsieber brachte erst die Schmerzen; denn wie ich da oben staud und die Ruppel des Michelangelo sah, fielen mir alle Träume meiner Bildhauerei wieder bei, und wie ich als ein Einzelner das Herzblut der Bildhauerkunst hier hatte erneuern wollen. Ich sah das matt verstaubte Fenster meines Atelier nicht allzufern unter mir, und wußte nun, daß auf meinem Schmerzensweg die letzte und bitterlichste Station da unten wartete.

Ich zögerte nicht mehr, sie zu erleben, ging mit den Beinen, die ihren Dienst wie sonst verrichteten, den steilen Beg zur Piazza del Popolo hinunter und zum Atelier hinauf. Die Tür war kaum aufzubrin= gen, wie wenn ihre Flügel sich ineinander gesenkt hätten, die Blendleinen waren zugezogen und der Staub wirbelte vor mir her, als ob ich ein Müller wäre. In der Mitte lag denn auch ein Häusschen Mehl, nur bröcklig und mit einzelnen Klumpen ins Zimmer gerollt. Wie an einem Wirthausschild hingen an der Armierung noch ein paar Brocken, von einem sprang ein Stückhen durch die Erschütterung ab und rollte mir zum Gruß entgegen: Das war mein Speerwerfer, an dem ich dreiviertel Jahr lang meine Kräfte gestachelt hatte wie niemals zuvor an einem Werk und der mir auch wie nichts zuvor geslungen gewesen war.

Da erst wußte ich, was diese Frau mir angetan hatte und was durch sie für immer verloren war; nicht nur mein Werk, das nun ein Hausen Lon für den Kehrbesen war, sondern auch meine Hände, die der Natur fast ein Sinnbild abgerungen und, um die Frucht so inständiger Arbeit betrogen, nicht mehr die Kraft hatten, noch einmal anzusangen.

Ich machte die Tür zu wie einer, der in Ruhe etwas überlegen will — wie feltsam, daß die Glieder für die Alltäglichkeiten gerade dann die treuesten Diener sind, wenn der Geist sie nicht mehr kommandiert — ich ging an den Schreibtisch und wischte mit

der flachen Sand eine große Spirale auf die Platte, nahm ein Papier auf, was da lag: es war ein Zettel vom Domenico, vor Monaten geschrieben. Ich ging, die Blenden aufzuziehen und hörte kopfschüttelnd wieder auf, nahm fast neugierig ein Stud von dem zerbröckelten Ton in die Hand und zerrieb es, bis ich mich erinnerte und im staubgeschützten Verschlag den Adoranten fand. Er ftand noch immer betend mit den Handflächen nach vorn, unmenschlich fremd für mich mit seinen hochgewölbten Augen. Irgend etwas rief mir zu, ihn auch zu zerstören; es kam mir vor wie eine bose Rachsucht und ich tat es nicht. Auf einem Stuhl lag ein Buch mit einem Zeitungsfeten als Lesezeichen; es waren Goethes Gedichte und als ich dem Zeichen nachschlug, las ich die Verse, die ich meiner Mutter an meinem letten Geburtstag abge= schrieben hatte:

> "Schaff das Tagwerf meiner hände, hohes Glück, daß ichs vollende. Laß, o laß mich nicht ermatten! Nein, es sind nicht leere Träume, Jeht noch Stangen diese Bäume, Geben einst noch Frucht und Schatten."

Nun war der Baum vertrocknet und konnte weder Frucht noch Schatten geben; ich hatte die rosligen Stangen der Armierung wie am Ankang. Sinnloser Zorn im Kerker, Verzweiflung, Naserei und Ermatztung im Narrenhaus: all das war durch mich hinzgeraft und schien mir doch wie überstandene Verzbrießlichkeiten, als ich mit dem stillen Kummer dieser Einsicht vor meinem zerstörten Werk saß und Charfreitag feierte. Denn an diesem Tag ging ich nicht mehr ans Licht und auch am andern erst, als ich noch eine Nacht nicht mehr darin erleben wollte und mit der Dämmerung sacht mein Atelier abschließend diesen Platz meiner Niederlage und, wie ich glaubte, meine Kunst für immer verließ.

## XII.

🥵 gibt einen Nachtzug von Rom, mit dem man morgens in Florenz ist. Was ich da wollte. wußte ich noch nicht; ich konnte nicht mehr bleiben, wo der Speerwerfer mit den Trümmern meines Lebens im Kehricht lag. Bis Arezzo mar es kein Schnellzug und ich fuhr in der dritten Rlaffe; hinter meinem Elend tauchte immer deutlicher die Sorge auf: was ich beseffen hatte, war durch die Affaire aufgebraucht, und wie ich mir neuen Boden unter die Küße bringen sollte, wußte ich noch nicht. Es hatte in den Zeitungen gestanden, ich hätte Wechsel gefälscht und sei barum im Zuchthaus; bas ift kein Auf, der einen Porträtmaler empfiehlt. Meine Radierungen wollte keiner und der Adorant war noch nicht fertig; ich war über Nacht auch noch ein Bett= ler geworden, einer, der auf die Almosen guter Men= schen gestellt und gerade denen durch die Verdächti= gung einer gemeinen Unklage nicht empfohlen war. Wie ich da durch die trübe Nacht hinfuhr — es saß

ein altes Weibchen mit im Wagen, das immerzu seinen Rosenkranz betete, sowie es aus dem gestörten Schlaf aufschreckte — fiel mich ein paarmal die Sehnsucht an nach meiner Narrenstube in San Bonifacio, wo ich noch meiner Liebe gläubig wie die Alte mein knabenhaftes Wesen getrieben hatte.

Aber der Morgen läßt die Nacht nicht gelten; als wir im großen Bogen um Florenz in den Bahnhof einfuhren, bing seine blutrote Glut in dem schwärzlich bewölften Nachthimmel. Es half mir nichts, den verträumten Narren zu spielen, die Wirklichkeit stand da mit ihren Notwendigkeiten und ich mußte sie auf meine Schultern nehmen. War ich als Bildhauer, Maler und Radierer unnüt, so blieb ich doch immer noch ein Rupferstecher, der sein Handwerk verstand wie einer. Es hatte mich schon früher gelockt, einmal das berühmte Papstporträt von Raffael zu stechen; nun schien es mir von allen Wegen, wieder gur Ur= beit und Geltung zu kommen, der am wenigsten unsichere. Ich schlief ein paar Stunden im Hotel meine tote Müdigkeit aus und ging bann in die Gallerie - um etwas Schreckliches zu erfahren: Wo sich meine Augen bisher entzückt hatten, war alles leer und trüb geworden; das Bild schien mir so wenig ein Meister= werk, wie das meiste, was da mit seiner angestaun=

ten Berühmtheit herum hing. Jemehr ich meine Augen suchen ließ, je öder wurden mir all diese bemalten Leinwandslächen; in meinem Leben hatte ich nicht daran gedacht, daß mir die Malerei einmal ein so überflüssiges und verlogenes Handwerk scheinen könnte. Gequält durch die Erscheinung lief ich alle Säle ab und fand mich schließlich vor dem Dürerschen Bildnis seines Vaters in einer traurigen Befangensheit, wie wenn es unter all diesen schmalzigen goldsbräunlichen Bildern die einzige reelle Arbeit wäre. Der Schrecken über den Unsinn einer solchen Entsdeckung — daß auch Wahrheit darin sein könnte, wagte ich damals noch nicht zu denken — trieb mich bald aus der Gallerie hinaus.

So einfach, wie ich dachte, war es nicht; meine Hände konnten nichts machen, wo nicht irgendwo innen eine entzündete Leidenschaft den Antrieb gab. Alls ein König ohne Reich ging ich nach San Franzesco di Paola hinaus, wo ein Mächtiger im Überfluß seiner Herrschaft saß, nicht um ihn anzubetteln, nur um zu fühlen, ob ich nicht seines Stammes sei troß allem. Ich fand ihn nicht zuhause, den immer Glücklichen, aber seine Frau nahm mich gütig auf, die treue Sorgerin meiner Nöte in mancher bösen Stunde vordem und nachher. Sie hatte die Hand-

schellenmale an meinen Gelenken gesehen, sie war ein reises, edles und schönes Menschenwesen, das mir auch jetzt den Mund zum sprechen brachte. Und wie sich endlich mein Charfreitagserlebnis in Rom zu Worten löste, wuchs in ihrem Schatten schon wieder die Hoffnung mit einem dünnen Stengel auf: Noch war es möglich, daß die Lydia über mein Schicksal falsch berichtet war; bevor ich sagen konnte, ob ich den Trümmerhaufen meines Speerwerfers allein wegbringen mußte, war mir noch bittere Geswisheit nötig.

So schrieb ich Samstag vor Ostern 1890 im Hotel Nardini zu Florenz den letzten meiner "Briefe an eine Frau", wie sie damals in Rom das Buch benennen wollte. Er paßte freilich nicht zu den andern, weil für die Nöte meiner Kunst das Schicksal meines zerstörten Lebens als Thema eingesetzt war, aber daß er weder von einem Verbrecher noch von einem Narren kam, stand immerhin darin.

Alls ich ihn abschicken wollte, erkannte ich zwar schon die Kluft, die zwischen uns indessen von besorgten Händen eingerichtet war; denn ich wußte nicht einsmal die Adresse. Ich schrieb also and Irrenhaus in Rom, erwartend, daß sie den Brief von da am sichersten erhalten würde. Obwohl ich nach den letzten

Erfahrungen besorgen mußte, daß sie ihn trothdem nicht selber zu lesen bekam, verlebte ich die Ostertage in der Pflege meiner dünnen Hoffnungspflanze zum wenigsten nicht stumpf hindrütend wie den Charsfreitag. Der Hildebrand war unterdessen auch zurück; die mannhafte Fröhlichkeit von seinem Wesen, die Heilfraft seines tiefblauen Auges, die herzliche Selbstverständlichkeit der Frau, die lachenden Kinder, das gackernde Federvieh in der blühenden Welt seines Landhauses nahm auch mich in diesen Ostertagen mit auf. Und ob ich mir wie ein aus dem Sturz der Berdammten versehentlich ins Paradies Gefallener vorsam: das störte nur mich selber, die andern waren berart von sich erfüllt, daß sie mein dunkles Wesen in ihre Helligseit aufsogen.

So kam ich noch einmal leiblich über die Oftertage, und erst als nachher eine Woche lang keine Antwort kam, als es mir freistand anzunehmen, daß mein Brief im Manicomio zu Rom liegen geblieben wäre oder daß sie keine Antwort für nötig hielt: sank mir mein Hoffnungsbäumchen wieder um. Arbeiten konnte ich nicht mit meinen lahmen und verirrten Händen, so fuhr ich wieder nach Biel zurück, mein kaum noch ungewisses Schicksal abzuwarten. Nach einer Woche lief der Antwortbrief in

ihrer eigenen handschrift ein; er war vom 19. April batiert und also genau am dreizehnten Tag nach meinem geschrieben. Er begnügte sich nicht mit einem Schlußpunkt, er machte einen Strich durch alles, was zwischen uns gewesen war:

"herrn Rarl Stauffer.

Ihr Brief vom 6. d. M. ist mir zugestellt worden. Sie behaupten in demselben, daß ich es gewesen sei, welche eine Anderung unserer früheren Beziehungen, welche Ihnen für das ganze Leben genügt hätten', herbeigeführt habe. Sie sagen damit wie sie genau wissen, eine Unwahrheit. Tatsache ist, daß Sie damals in Florenz meinen Ihnen wohlbekannten, durch Krankheit überreizten Nervenzustand benügt und mich in der schändlichsten Weise getäuscht haben.

Dies allein habe ich hier zu konstatieren. Auf weitere Auseinandersetzungen mit Ihnen werde ich mich unter keinen Umftänden einlassen.

Lydia Welti-Escher."

Ich sah sofort, daß er diktiert und also verlogen war; aber daß sie ihn so nachschreiben und mir senzben konnte, das war doch mehr, als eine Frau einem Mann antun durfte, dem sie mit ihrer unruhigen Leidenschaft das Leben zertrümmert hatte.

Ich bin nicht darüber weg gefommen; ich war nun wirklich der verlorene Sohn, der bei feiner Mutter mit dreiundbreißig Jahren das Brot in Unehren aß. Es fehlte nicht an Vorschlägen, mir zu helfen, und namentlich die Schwester Hildebrands war mir mit einem Eifer behülflich, der von der zu= rückhaltenden Art des Bruders wie ihr schwarzes lebhaftes Besen verschieden war. Sie besorgte mir auch schließlich in Bern Porträtaufträge, die mehr aus gutem Bergen als aus der Achtung meiner Kunft gegeben wurden und mir wenig Früchte brachten. Die Guten glaubten noch, daß mich die Arbeit heilen könnte, und sie bedachten nicht, wie traurig dies für mich war, der im Berliner Westen die Auftrage nach der goldenen Wage ablehnen oder annehmen konnte, daß ich mich nun in Bern um Gottes willen durchmalen sollte. Wie wenn mich auch die Malfunst noch strafen wollte, daß ich ihr untreu geworden mare, so mußte ich nun zwangsweise ben Pinsel wieder führen, der mir durch jahrelange Ubung eines andern Handwerks entfremdet mar. Wenn ich gefund gewesen, wenn nicht mein Nervenwerk losgeriffen und nur notdürftig wieder festge= bunden gemesen mare: hätte es vielleicht gegangen; so stand ich nach der ersten Unlage stets mit der gleichen hoffnungslosen Einsicht da, daß es nichts werden könnte.

Und diese innere Demütigung in Bern, wo mir die äußere nicht erspart wurde, wo ich nur eine Stunde auszugehen brauchte, um wie vor einem Pestkranken die Bekannten in den Nebengassen verschwinden oder in die Lauben flüchten zu sehen. Denn noch immer war die böse Anklage nicht zurück gezogen, und wenn sie es gewesen wäre, ich blieb für die Berner der Mann, dem ein Skandal zur Schande seiner Heismat passiert war, der entgleiste Glücksritter, den zu grüßen kein Mann von Würde sich herab lassen durfte.

Wenn ich trothdem ein paar Bilder fertig brachte, war es ein letzter Rest verbrauchter Energie; kein Teusel der Vollendung mehr, aber immer noch der Iwang des Gewissens, nichts schlechtes zu machen, wenn es schon nichts gutes werden konnte. Wenn ich jetzt an den Bärengraben kam, und ich mußte einem Auftrag zuliebe täglich daran vorbei, war mir der Iwinger kein Sinnbild mehr von den Grenzen meiner Begabung, ich sah nur wie die Tiere, der Freiheit beraubt, an dem kahlen krüppligen Baum ihre ärmlichen Kletterkünste zum tausendsten Mal aussibten: solch eine klägliche Handwerkerei war

meine Kunft geworden, mit der ich mich einmal den Meistern zugesellen wollte. So ging es bis zum 1. Juni; weil der ein Sonntag war und weil ich namentlich bei einem unnützen Kinderbild weder mit der Ahnlichkeit noch sonst zurecht kam, gab ich die Sache auf und fuhr nach Haus.

Um freilich gleich einzusehen, wie grausam es für die Meinigen war, ihnen die NuBlosigkeit meiner Erifteng zum Gefpott der fleinen Stadt vorzuführen. Sie wollten mich, die Lieben, die meinen Buftand bemerkten, mit Troftgründen halten, aber mir half kein Troft; wenn ich mir selber nicht durchhalf, war ich verloren, und so reiste ich am Montag früh nach Bern zurück, ftand noch einmal einen ganzen Tag lang hartnäckig mit meiner Palette da; aber als ich am Dienstag wieder an dem Bärengraben vorbei hinunter zu den Leuten wollte, die mich aus Grünben der privaten Fürsorge eine Tante malen ließen mit jenem Kunstverständnis, das von einer verschrumpften Feige auf der Leinwand einen blübenden Pfirsich erwartet: schlug ich mich links hinunter an die Nare, wo ich die schmalen Uferwege aus meiner Schülerzeit noch alle kannte. Bei der hölzernen Korn= hausbrücke unterm Waisenhaus ging ich hinüber und unten in dem feuchten Grund zum botanischen

Garten hinein. Ich fand eine Bank, wo ich bas Waisenhaus und das Inmnasium wie das Kunsthaus vor Augen hatte, die Stätten, denen ich mit Unehren entwachsen, und den Plat, dem ich nicht so zur Ehre geworden war, wie ich wohl dachte. Da drüben war mein Name vergessen über dem neuen Leben, mas in den zwanzig Jahren herein gewachsen war, und hier sprach noch kein Werk ihn vor den Mitbürgern aus: es mußte ein Fehler in meiner Rechnung gewesen sein, den ich nicht sah und den zu finden ich weder Kraft noch Neigung hatte. Mir hatte die Laune einer Frau die Zahlen ausgewischt; ich wußte, daß ihr Brief gelogen hatte und wenn mir etwas außer der Verzweiflung die Sand führte, war es die bose Nachsucht, ihr und der feindlichen Sippe mit meinem Tod die einzige öffentliche Ant= wort zu geben, die mir noch möglich war.

Das Herz sitzt höher, als man benkt; ich glaube doch genau gezielt zu haben, vielleicht auch, daß eine Brennessel von Hoffnung mir die Hand unssicher machte: ich schoß um einen knappen Zoll zu tief, den Herzbeutel nur in den Polstern streisend. So siel ich von der Bank in eine Phnmacht, aber als ein paar verkaterte Studenten mich fanden auf ihzem Morgenbummel und mit den Gartenarbeitern

meinen schweren Körper auf die Bank hoben, kam ich schon wieder zum Bewußtsein; ich spürte, wie mir der Atem nicht mehr kommen wollte, weil die Lunge angeschlagen war, und daß mein Blut endlos rann. Einer von den Studenten war ein Mediziner, der mir aus meinem Hemd und einem sauberen Taschentuch den ersten Notverband anlegte. Dann wurde ich auf einem Gerätewagen aus dem Garten fortgefahren, in den ich nicht gehörte, und sollte ins Inselspital. Aber weil das Leben auch noch diese Lächerlichkeit mit mir vorhatte, brach mitten auf der Straße ein trocken gestandenes Rad aus, sodaß sie mich in eine Turnhalle trugen, die zufällig nebenan war, und liegen ließen, die nach Stunden der Krankenwagen kam.

Ich war fünf Tage lang ein Todeskandidat, jedoch von Arzten bewacht, die mich auch in diesem Eramen durchfallen lassen wollten; dann trat die Krisss
ein und es hieß, daß ich gerettet sei. Ich blieb im Ganzen drei Wochen im Spital und wenn nicht die Schmerzen von der äußeren Bunde gewesen wären, hätte
ich bei meinem wachen Bewußtsein kaum gewußt,
warum ich da so still und kraftlos lag. Das Fieber
machte wohl, daß ich viel sprach; mir steckte seit der
Charfreitagnacht in Rom noch immer ein Klumpen

von unausgelösten Klagen in der Brust, die nun endlich Worte fanden. Ich hatte meinen Gegnern doch nichts angetan, nur den Meinigen, die mich kummervoll ansahen, daß ich ihnen Leid auf Leid zusfügte; denn als die Nachricht endlich kam, daß laut Gerichtsbeschluß die Anklage als grundlos niederzuschlagen wäre, was half es ihnen oder mir, der sich vor den Augen der Welt selbst gerichtet hatte!

So kam mit dem Sommer ein Todwunder nach Biel zurück, einer, ber feinen Ramen felber aus ben Blättern der Kunft gelöscht hatte. Ich wußte, daß mein Talent tot war; wenn es boch kam, gingen die Plane noch auf die alte Hoffnung, mit Rupferftichen nach bekannten Bildern Geld zu machen; meift aber rannen mir die Stunden in hoffnungslosen Brübeleien hin. Ich war fast zufrieden, daß mir die Schufimunde nicht beilen wollte, weil sie mit ihren Beschwerden mir einen Aufschub vor irgend einer troft= losen Entscheidung gab, die danach kommen mußte. Wie aber ftets, wenn der Übermut fliegen zu konnen glaubt, ihn ein Sturg an feine Schwerkraft erinnert, so auch umgekehrt: es braucht nur einer ganz hülflos da zu liegen und schon treibt die Muttererde ihm neue Rrafte zu. Seitdem ich aufgegeben batte, gegen mein Schicksal zu rasen, fing auch

das Selbstvertrauen gang langsam wieder an zu wachsen.

Ich hatte mir gleich damals nach der zweiten Rückfehr durch den Senet mein Atelier ausräumen laffen; seitdem standen die Riften ungeöffnet herum. Nun machte ich sie auf und obwohl es immer noch mehr knabenhafte Spielerei als ber Ernft von irgend einer Absicht war, packte ich die Reste meiner Bildhauer= zeiten aus. Das Arbeitszeug nahm ich nicht in die Hand; aber ein paar Marmorftucke, an denen ich gemeißelt hatte, stellte ich im Garten auf und an dem Gipsabguß bes Aboranten flickte ich, was auf der Reise daran zerbrochen mar. So hatte ich, als im September der Hildebrand nach Bern zu feiner Schwester fam und mich in Biel besuchte, doch etwas zurhand, ihm meine römischen Absichten zu beweisen. Ich wußte zu genau, daß es ihm unmöglich mar, aus Wohlwollen eine Anerkennung auszusprechen: nun fand ich ihn fast überrascht; so sehr, daß er mir dringend zuredete, die Arbeit als Bildhauer wieder aufzunehmen.

Mir waren meine Niederlagen zu graufam im Gebächtnis, um gleich wieder Mut zu fassen, und so sprach ich ihm von meinen Absichten, ganz von eigenen Schöpfungen abzulassen und reproduzierender

Rupferstecher zu fein. Er borte bas an mit feiner Schweigsamkeit, mit der er unliebes von sich abzuwehren wußte; aber als er - anscheinend mehr, um mich wieder auf die Bildhauerei zu lenken — beiläufig fragte: mas benn zum Beispiel ich zu stechen gedächte, und ich ihm von meinem Erlebnis vor dem Papftbildnis in Florenz und von der Holbeinschen Madonna in Darmstadt sprach, wurde er hellhöria und entwickelte mir eine Ibee, die mich zuerst befturzte. Ich hatte bei ihm die Blätter feines verftor= benen Freundes Hans von Marées gesehen, von denen der Dr. Kiedler in München die schöneren ausbewahre; fie wären in der räumlichen Disposition unübertreff= lich und nur als Malerei unfertig und verdorben; ob ich mir nicht zutraue, diese Bilber in Stichen für die Beitgenoffen und vielleicht für die Nachwelt zu retten?

Ich sagte weber Ja noch Nein; aber schon in den nächsten Tagen fing der Gedanke an zu wachsen, weil ich eine Aufgabe spürte, die meinen zerstörten Kräften doch noch Möglichkeiten zur Entfaltung zusgleich mit einer materiellen Grundlage gab; denn das Ganze war von ihm als honorierter Auftrag gedacht. Ich schrieb ihm schon darüber, als unerwartet für mich, der nun fast ein Jahr lang neben der Kunst gelebt hatte, ein Preisausschreiben der Stadt

Bern für ein Standbild des Adrian von Bubenberg kam. Das war der andere Volksheld der Berner, der bei Murten die berühmte Schlacht über Karl den Kühnen gewann und die Freiheit der Eidgenossen rettete. Und nun machte sich bemerklich, daß meinen Nerven die lange Ruhe gut bekommen war; meine Gedanken hakten sich gleich ein und schon am dritten Tag stand mir das Projekt inwendig fertig da. Ich wollte ihn darstellen, wie er bei Murten die berühmten Worte sprach, daß wer feige Reden führe, und wäre er es selber, dem Tod gehöre; und erdachte mir eine ritterliche Haltung dazu, die mit keiner Bewegung aus ihrer unerschütterlichen Ruhe hinaus ginge und doch ganz Bewegung wäre.

Daß ich zwar so rasch mit der Idee in Ordnung kam, waren doch wohl nicht die ausgeruhten Nerven allein, denen der Aderlaß von meinem Schuß fast gut getan zu haben schien: Es war einmal, daß ich mich hier vor einer meinen Fähigkeiten entsprechenden Gelegenheit sah, mich in der Frist einiger Monate wieder zur Geltung zu bringen. Auf die Ausführung wagte ich nicht zu hoffen, aber an einen der ausgesetzten Preise dachte ich doch sicher, und damit mußte mein Name dann auch wieder in Ehren genannt werden.

Bum andern erlebte ich hier zum zweitenmal, daß die italienische und griechische Welt wie eine Krankheit von mir abfiel; wie ich in Florenz von den Italienern zu Dürers Bater gekommen mar: so hatte ich jett nach einem Adoranten und Speerwerfer ei= nen helben meiner heimat vor mir; damit kam in Die überstiegene Begeifterung für die griechische Plaftif ein reeller Gegenstand, der Kraft, Natur und Haltung in gleichem Maß erforderte, aber eigenes Fleisch und Blut war. Es brauchte nicht gerade der Adrian von Bubenberg zu fein, ich hätte gerade fo gut oder besser den Rudolf von Erlach darstellen kön= nen, und im Grunde war er es auch, der Held der Laupenschlacht, wie ich ihn aus hundert Erzählungen meines Vaters kannte, wie er durch die Träume meiner Jugend Gestalt bekommen hatte, den ich mirda — vorläufig in Gedanken — aufbaute. Ich war endlich auch mit meiner Kunft nach Hause gekom= men und nun konnte ich mir selber und der heimat zeigen, ob ich als ihr verlorener Sohn verachtet werden durfte.

Daß ich ben Bubenberg nicht in Biel oder Bern machte, daß ich mit den Plänen voller Heimat nach Florenz fuhr, schien nur inkonsequent. Es wehte, solange ich nicht wieder gültig war, zuhause keine Ar-

beitsluft für mich; und dann trieb mich mein Instinkt zu dem blonden Mann, der nicht nur mein Schutzeist geworden war, sondern in dem ich auch mein Gegensbild und die lichte Verkörperung dessen fühlte, was meiner bohrenden Leidenschaft fehlte. So suhr ich schon wenige Tage, nachdem mir das Preisaussschreiben bekannt geworden war, nach Florenz. Wohl auch durch Hildebrands Fürsprache waren mir vom Kunstmuseum meine Radierungen in je einem Abdruck gekauft worden, womit ich materiell fürs erste wieder Luft hatte und immerhin den Ansang meiner Rehabilitation spürte, auf die ich nun langsam doch zu rechnen begann.

Ich war nun wieder so bei der Sache, daß ich von Biel nach Florenz ohne irgend einen Eindruck der Landschaft kam, wie wenn ich in der Nacht schlafend gefahren wäre, es war aber Tag gewesen bis gegen Bologna. Der Hildebrand nahm meinen Plan günstig auf, und weil ich erst zum November ein Atelier mieten konnte, bot er mir an, solange bei ihm draußen zu arbeiten. Ob es falsch war, daß ich mich ganz in seinen Lebenskreis, in eine Art von Hörigkeit begab, weiß ich nicht. Jedenfalls verließ mich die glückliche Stimmung nicht, als ich nun mit der Arzbeit begann, die sich natürlich in Gedanken leichter

formte, als mit den Händen. Zeit war keine zu verlieren, dadie Jury zum ersten Dezember angesetzt war und also der Entwurf schon Mitte November abgesandt sein mußte.

Ein Modell fand ich bald; es schien mir fast, als hätte ich es garnicht nötig, so selbstverständlich wuchs die Gestalt sich aus, mährend ich bei dem Adoranten und Speerwerfer die Form mühfam aus ber Einzelbeobachtung am Modell absuchen mußte. Es ging mir wie damals nach ben Verzweiflungen der Rupferstecherei, als ich nach den unfäglichen Mühfeligkeiten von drei Jahren den fast lebensgroßen Ropf vom Peter Salm in zwei Tagen fertig auf die Platte brachte. Jest merkte ich, was ich in den bei= den römischen Jahren gelernt hatte, und daß es keine leere Weisheit war, eine plastische Figur allein aus ihren Gelenken als Mechanismus zu begreifen und hierin — in nichts anderem — auch die ewige Schönheit der griechischen Driginalfiguren zu seben. Die besondere Schwierigkeit war diesmal nur die, nicht den Mechanismus der Ruftung, sondern den der Kigur darunter zu zeigen, keinen aufgestellten Panzer sondern drin einen straffen Rerl zu haben in einer Bewegung, daran jedes Panzerftuck mit lebendig wurde.

Wie mir die Arbeit glückte, kam auch mein Nervenzustand wieder in Ordnung; ich bekam allmählich - die Erschöpfung mehr als eines Jahres war nach= zuholen - einen Schlaf wie ein Murmeltier; abends um neun Uhr lag ich schon und schlief bis in den Morgen, wie es mir seit Jahren nicht mehr widerfahren war. Wenn ich mir eine Erholung machen wollte, ging ich in den Bargello, und es war merkwürdig, wie nahe mir auf einmal alles kam an den Bronzen der Frührennaissance, die mir mahrend meiner Griechenzeit in Rom überstreng und hart erschienen waren. Sie kamen mir garnicht mehr italienisch, fast heimatlich vor und immer mehr entdeckte ich, wie gothisch sie empfunden waren, wie in der ersten Gothik überhaupt das griechische Naturgefühl sich viel stärker wiederholt hatte, als in der ganzen Rennaissance, die mit dem Augenblick erledigt mar, als die bewußte Nachahmung der antiken Formen begann.

Je weiter ich mit meiner Arbeit kam, umfo größer wurden natürlich die Schwierigkeiten, und so lächelnd bei allem Ernst wie der Hildebrand überwand ich sie nicht. Trozdem erwuchs mir eine Sorge gerade daraus, wie leicht mir alles gegen die Quälereien meiner römischen Zeit von der Hand ging; obwohl der Hilde

brand mir niemals mit dem Modellierholz an die Figur rührte und troßdem ich nur in den Bargello zu gehen brauchte, um die Genossen meines gepanzerten Nitters zu sinden: wuchs mit der Vollendung ein häßliches Mißtrauen, das mir zulest doch wieder die Arbeitslust lähmte. Und als die Hausfrau mir eines Tages zusah, wie ich mich um etwas quälte an der Figur, was garnicht an ihr war, wie wenn ich mir selber Schwierigkeiten schaffen wollte, wo sich aus der Form meiner Plastisk keine einstellten, wie ich mich da beklagte und sie mir zuredete mit einer herzlichen Anerkennung, brach es auf einmal heraus wie eine böse Eisersucht: Es ist doch alles nur von Hildebrand, was ich da mache!

Ich weiß heute genau, wieweit das falsch und richtig ist; damals war es wirklich fast eine Eiserssucht und die Furcht vor einer Musik, die ich mir mein Leben lang für meine Dinge ersehnt hatte, die niemals darin gewesen war, und die mir nun versnehmlich aus meiner Arbeit klang, ein ungewohntes und verwirrendes Ereignis.

Mein Vorteil war, daß die Zeit zu keiner Grübelei mehr langte; ich mußte alles ungestört in der Vollendung lassen, wie sie mir rätselhaft gekommen war; nur dem Gesicht des Ritters gab ich noch etwas Besonderes mit, das seine Kraft und haltung nicht störte, aber mir felber eine Urt Freibrief mar, ben die Kigur den wenigsten sichtbar von mir trug. Ich gab bem Mann, der seine Beimat vor der Fremdherrschaft rettete, eine Bitterkeit in die Augen, um den grausam geschlossenen Mund und in die abgezehrten Bangen, die den Siegern nach der landläufigen Vorstellung sonst nicht anhaftet. Wenn mich Jemand danach gefragt hätte - aber wer sieht außer uns Rünstlern etwas so an, daß er bergleichen fragen fönnte - ich hätte ihm gesagt: daß der Feind da= mals nicht vor, fondern hinter dem Bubenberg gestanden habe, fonst maren seine Worte von den fei= gen Reden wohl nicht nötig gewesen. Es hätte bas aber nur eine Maske vorgestellt; nicht anders, als der Ritter eine Maske für mich selber sein follte, dem die Mächtigen feiner Beimat in den Rücken gefallen waren wie Jenem, der so bittere Worte sagen mußte, der auch nicht schon als Sieger, sondern erft vor der Schlacht als Rämpfer daftand, ungewiß des Ausgangs, boch seiner eigenen Sache sicher.

Es war nur ein Denkmal, was ich entworfen hatte, aber ich fühlte mich boch als der einzige in meiner heimat, der es den Bernern und Schweizern so machen konnte; und wenn dieser Ritter mit dem

Schwert und dem Plan inder Hand, als Sinnbildern seiner Fähigkeit und überlegten Absicht, zur Konkurrenz nach Bern kam, war er mein Abgesandter, der für mich stehen und für die Mißhandlung dieses Jahres Genugtuung fordern sollte.

Wenn das für den Pfarrerssohn aus Neuenegg ein unpaffender Stolz mar, ich glaubte damals und glaube es noch heute, daß ich mir den erlauben durfte. Nicht, weil ich meinen Schweizernamen drauffen im Reich zur Geltung gebracht hatte, bevor mir eine häßliche Anklage aus der Heimat ein Schandmal daran flebte, sondern weil ich allzeit so zu leben und zu arbeiten versuchte, daß ich mir sagen kann, ich hätte mich noch so plagen können, in der Spanne Zeit, die mir vergönnt mar, mare es nicht möglich gewesen, mehr zu lernen. Was für Mighelligfeiten in der Runft überwunden werden muffen, um nur das fleinste Stuck von sich aus ehrlich zu machen, weiß feiner, der nicht selber in den unaufhörlichen Kämpfen gestanden hat. Db meine Dinge gelungen ober migraten waren, galt mir gleich: aber bag mir keiner ein unehrliches Mittel darin aufzeigen konnte, daß ich niemals darin gemogelt hatte, dies war mein Stolz gerade jest, wo die Meinung über mich verbreitet war, als ob einer in der Kunst ehrlich und sonst ein Schurke sein könnte. Die Schlachtfelder der Kunst liegen der bürgerlichen Geschäftigkeit soweit ab wie der andere Krieg auch; wenn die Schlacht aus war, mußte der Bubenberg den Panzer ausziehen und war im bürgerlichen Leben wieder der Diener der Mächtigen, der jetzt ihr Führer war. Solange meine Figur aber auf ihren gepanzerten Beinen stand, war Krieg; und solange war der Karl Stauffer trotz Narrenhaus und Kerker ein ehrlicher Mann vor Gott und auch vor der Welt.

Die Berner haben mir auch diesen Hochmut ausgebündelt. Mein Nitter war zur Stelle, als die Schlacht losgehen sollte, und wenn mein eigener Freibrief ihm nicht genügte, so hatte ihm der Hilbebrand mit seiner Anerkennung ein Losungswort mit auf den Beg gegeben, das er in einem feinen und gläubigen Herzen behalten konnte bis auf den Tag der Schlacht. Aber als solch ein Nitter anrückte, paßte es den Bernern nicht, daß Kampf sein sollte: der Sieger saß wo anders und war von ihrer Staatsklugheit schon ausgesucht; sein Bubenberg war dem meinen noch nicht gerüstet, und so wurde die Entscheidung abgesagt, auf unbestimmte Zeit, acht Tage vor dem Termin.

Bas half es meinem Ritter nun, daß er für jeden

Wettkampf gerüstet in seinem Panzer bastand und für den Karl Stauffer aus Neuenegg Zeugnis abelegen wollte, daß der sich in Italien einiger anderen Dinge als der Hochstapelei beklissen hätte? Sie zogen von hinten her an ihren Drähten, und wo Soldaten gestanden hatten, waren Puppen, die nach Belieben der Herren rasch nach Hause marschierten. Da sah ich, daß das Schicksal sich nicht nur der Mittel einer Feldschlacht bedient, daß es den Meuchelmord und andere Hinterlist gleich wie die ehrlichen Mittel benutzt. Wen es aufsteigen lassen will, dem bläst es die starken Winde von allen Seiten zu, doch wer herunter soll, dem bricht es das Rückgrat durch mit einem sansten Hauch.



## Epilog



#### XIII.

o hab ich also die zwölf Kapitel meines Lebens aufgeschrieben; denn was das dreizehnte mir noch bringen kann: das ist kein Leben mehr, das ist die Abrechnung, die ich in der letzten Stunde bezahlen muß. Ich habe noch ein paar Wochen lang töricht auf einen neuen Termin gewartet und dann auch meinen Bubenberg verloren gegeben. Ob er mir hätte helfen können? Es scheint mir, daß ich selber erst sterben muß, damit sie meine Sachen gelten lassen, so wenig oder viel sie sind; jest ist es so, daß sich die Türen schließen, wo auch mein Name fällt.

Wenn ich es heute bedenke, scheint es mir fast ein Bunder, wie ich das Stück noch fertig brachte in der kurzen Zeit; denn wenn mich auch die Brustwunde, die sich nicht völlig schließen will, weniger quält, als noch im Herbst in Biel, und wenn ich vor mir selber im Spiegel noch dastehe als der gleiche große Kerl mit roten Backen — nur das Haar ist wie

bei einem Greis — wenn ich auch mit den Leuten noch beim Wein dasitze und manchmal lachen kann, als ob ich noch der Kunstschüler von München wäre: irgendwie ist mir inwendig die Kraft nun gänzlich ausgelaufen.

Ich hatte noch eine neue Figur geplant, wie mir das mit dem Bubenberg so glückte, und der Hildesbrand hat mir geraten, sie auch bei ihm zu machen; nun liegt sie mir so fern wie eine Absicht meiner törichten Jugend, wo ich den Erlkönig malen wollte. Den Adoranten freilich hab ich mir wieder vorgeholt und schnigle manchmal an dem Gips herum; es ist, wie wenn er mir von einem Fremden hinterslassen worden wäre, und so mag ich nichts ändern, und die Hände vollenden kann ich nicht. Wenn mich der Guß nicht siebens bis acht hundert Lire kostete, ließ ich ihn mir in Bronze gießen, um einmal wenigsstens ein Stück von mir im Material zu haben.

Doch sind das nur so Wünsche, die unerfüllt mich auch nicht traurig machen. Es fragt sich nur, was aus mir selber wird? Das mit dem Marées geht nicht so, wie ich mirs dachte, und sonst noch Kupferstiche machen? Nach wem? für wen? Wenn ich an einen Verleger schreibe, gibt er mir keine Antwort, wie wenn ich auch die Stiche noch fälschen könnte.

Vielleicht, daß ich noch einen Arbeiter in der Majolikafabrik abgäbe? Da wird nicht nach dem Leumund gefragt, wenn er geschickte Hände hat.

Das beste mare, in ein Kloster zu geben, und schweigend lächeln lernen wie der Weißkopf oben in der Certosa, oder ein Observatorium besorgen wie ber Pater Colestin auf dem Soracte. Mir ift ja nun ein Rad am Lebenswagen gebrochen, wie er sagte, und die Frage stand schon vor mir, ob ich es flicken oder still beiseit geben sollte? Ich scheue mich nicht mehr, auch das Geständnis abzulegen: ich habe es versucht, gleich ihm mit meiner Kunft abzuschließen und irgendwo das leben der Enttäuschten zu be= ginnen, das fein Leben, nur noch ein Dasein in De= mut und Untwerfung ist, ganz ohne Wunsch und Willen. Ich bin zu den Franziskanern von Quarrachi binaus gefommen, wo ein paar Rheinlander sind, die einen Schluck Wein mit ihrer Frömmigkeit verbinden. Ich möchte ihn nicht laffen, den roten marmen Trunk; der den Gefunden Glanz und Schwung in ihre festlichen Stunden bringt, er täuscht uns Kranken ein Leben vor, wo die Minuten still aus Bergeffenheit in Vergeffenheiten fließen. Sie fragten nicht nach meinem Leumund, die braunen Franzisfaner; nur beichten sollte ich, und vorher eine fee=

lische Rückschau antreten, in der ich mir selber nichts verhehlen sollte, damit die Ufer meines Lebens mit der Beichte auch leer und rein gewaschen wären. Es ist kein schlechter Rat, sich einmal nach den vielen Modellen selber als Gegenstand zu sitzen mit allen Rünzelchen; jedoch die Brücke zum Atelier gefällt mir nicht:

Ich müßte katholisch werden und bin ein Pfarrerssohn, dem seine Mutter, die Pfarrerwitwe noch am Leben ist und um den Altesten bangt, der nach vielem Arger für ein paar Jahre der Stolz von ihren Kinsbern war und der ihr nun zum Unglück und zur Schande geworden ist; es könnte sein, daß es ausginge wie der Schuß damals in Bern. Ich darf ihr nichts mehr zufügen, weil in dem strengen, lieben Gesicht kein Plat mehr für die neue Sorgenfalte ist; der arme Vater und sein mißratener Sohn, sie habens ihr ganz vollgezeichnet, daß die blanken Ausgen immer wie zwei Tränen darin stehen.

Wenn schon gebeichtet werden soll, dann will ichs tun als Protestant auf diesen Blättern. Nicht so, daß ich die Welt abschwöre, wie sie ist, und in dem Lebenssgang, den Gott in letzter Hand regierte, nach Sünden suche, die aus der Welt, wenn alle so beichten würsben, eine Mistgrube machten: Ich habe mir den

kärm nicht selber in mein Leben gelegt, er lag darin seit meinem ersten Tag, wie auch die Leidenschaft darin war. Wo eine Lebensmühle geht, dreht sie die Steine mit einem Mühlrad, das vom Wasser Gottes getrieben wird, und was der Müller eingießt, das malt sie, Buchweizenkleie oder Roggen, je nachdem, und knirscht, wenn Sand darunter ist.

Die Fertigen im Urteil werden sagen, daß ich als Mensch auf eine schiefe Bahn geraten und dadurch für die Kunst verloren gewesen wäre. Sie stellen sich den Künstler wie einen Garten vor, darin die Blumen aus sich selber wachsen und nur der stillen Wartung seiner Hand bedürfen; wenn dann seine Leisdenschaft die Beete verwüste, sei er selber schuld daran. Denen muß ich antworten, daß die Kunst, wie ich sie erlebte, keinen Krautstiel ohne Schmerzen wachsen läßt; solange ich ihr ernsthaft diente, war sie eine Brandstätte der Leidenschaft: die ist mir schließelich auch ins Leben eingebrochen — nicht umgeskehrt — und hat die Knabensorglosigkeit darin verswüstet.

Daß ich aus einem Maler ein Radierer und Kupferstecher, danach ein Bildhauer geworden bin, das hat man mir als Unrast meiner zügellosen Natur moralisch vorgehalten. Wer hat denn von meinen

Zeitgenossen die Zügel fester in der Hand gehabt als ich, wo ich den Peter Halm ganz mit dem Stichel in zwei Tagen fertig machte? Und wer hat einen größeren Verbrauch an Energie im Kampf mit seiner spröden Natur geleistet als ich, der nun mit dreiundscheißig Jahren schon ausgebeutelt ist? Ich hätte freislich — wie der glücklichere Hildebrand — das alles in Gelassenheit erledigen können, wenn meine Natur danach gewesen wäre. Die war auf Lärm und Leidenschaften eingestellt und ohne das Gewitter ein taubes Feld, darauf von selber nichts gewachsen wäre.

Ich warf mich auf die Aupferstecherei dann erst, als ich nach der Wühlarbeit von zehn Jahren die Hoffnungslosigkeit von meiner Malerei einsah. Ich konnte niemals einen Pinsel Farbe hinstreichen ohne Sorge, ob er nicht mehr verdürbe, als gutmachte, weil ich unmusikalisch, nicht nur im Konzertsaal sondern auch für die Musik der Farben war. Als ich aus den Bilderträumen meiner unnützen Jugend in die strenge Lehre der Akademie gekommen war — aus eigener Kraft, nicht wie die andern, die bequemen Muttersöhnchen; und wer von meinen Mitschülern oder Lehrern könnte sagen, daß irgendeiner sein Studium ernstlicher betrieben hätte, als ich — da sah ich erst mit einer Kette von Enttäuschungen ein, daß

ich mir mühsam erarbeiten mußte, was andern leicht von der Hand ging. Solange ich beim alten Raab die Lichter und Schatten nur mit Kreide schwarzweiß vorzutäuschen brauchte, kam ich zuletzt mit angespannter Energie noch über meinen Mangel an natürlicher Begabung weg: wie aber danach beim Löfft die Musik der Farben selber kommen sollte, saß ich mit meinen tauben kurzsichtigen Augen da. Was man mit Energie und Selbstzucht lernen kann, hab ich geleistet; oder will mir einer sagen, die Berliner Herren hätten einem unbekannten Schweizerbub die goldene Medaille gegeben, wenn seine Vilder Schlamperei gewesen wären?

Ich hab es damals wie heute gewußt, es war die strenge Schule, was mir den ersten Erfolg machte; als nachher die Begabung einsehen wollte, war sie nicht da. Weil die Natur bei mir den Musikanten vergessen hatte, blieb mir als einziges Erbteil die Form der Dinge, wo ich beobachten und also mit Fleiß ersehen konnte, was der Begabung sehlte. Wenn ich schon einmal schrieb, daß ich zwölf Jahre lang einen Verzweiflungskampf auf einem verlorenen Posten kämpste — wie Dürer gegen Holbein oder Rubens genommen auch — so halte ich das heute als mein Künstlerschicksal aufrecht. Denn wer mir sagen

wollte, ich hätte es mir mit dem Stichel bequemer gemacht, kennt das Handwerk und meine Blätter nicht. Daß ich der Form dis in die letzen Schwierigkeiten nachging und niemals ein malerisches Durcheinander vortäuschte, davon will ich nicht sprechen, weil ich damit trotz allem Fleiß immer noch in den Grenzen meiner Begabung blieb. Aber daß ich mit der Nadel und dem Stichel versuchte, was mir als Maler versagt war, die Stofflichkeit der Gegenstände und ihre farbige Erscheinung schwarzeweiß umzusetzen: dessen will ich mich rühmen.

Wenn ich schon in Berlin die Grenzen meiner Begabung oder den Mangel meiner unmusikalischen Natur erkannt hätte: vielleicht, daß ich bei der Stecherei geblieben und dabei halbwegs ein ordentlicher Bürger geworden wäre, wie es den meisten Künstlern nach dem ersten Aufschwung geht und wie es auch der Lauf der Welt ist, daß einer sich in seiner Jugend sein Stückchen Ideal ausrodet, um darauf später die Familie zu ernähren. Einsichten aber ohne Erfahrung können Faulheiten sein, und Faulbeit lag meinem Wesen nicht, das sich rühren mußte, um nicht fett zu werden. Ich sah nur, daß die Form mein Teil war und glaubte, daß ich dadurch auf die Plastif gewiesen und der geborene Bildhauer wäre

— Dürer hat es auch nicht bloß mit der Kupferstecherei und dem Holzschnitt versucht.

Daß in der Plastik, wie überhaupt in aller Runft, Musik so gut wie in der Malerei vonnöten ist, und ich somit für alle Künste unbegabt, weil unmusikalisch war: das mußte ich erst noch in Rom erfahren. Wenn ich bei dem Adoranten wie bei dem Speerwerfer an der Vollendung zulett durch eine Grenze gehindert wurde, die ich mit aller Leidenschaft der aufgeregten und überangestrengten Energie nicht überschreiten konnte, war es nur dies; wie auch mein Mißtrauen gegen den Bubenberg in Hildebrands Atelier hieraus fam. Der Ritter hatte die Musik, um die ich mir meine Kunst und auch mein Leben zerrieben hatte, aber sie fam aus der Luft eines hauses, das mit Musik erfüllt war. Tropdem bin ich dem Schickfal dankbar, daß es mich einmal gesegnet hat, und wenn ich auch das Hochgefühl daraus in keinem Augenblick genießen konnte: das wußte ich doch, daß ohne meine Jugend und die Erzählungen des Vaters am Laupendenkmal die Musik in dem Ritter nicht zum klingen gekommen wäre, der somit, nach= dem er nicht als mein Abgesandter für mich zeugen konnte, doch einen Dank und Bergensgruß an meine bernische Beimat auf seinen gepanzerten Schultern trägt, solange mir nicht bose Hände auch den Gips von diesem letzten Heimatstolz zerschlagen.

So hat mir die Begabung nicht geholfen wie dem Glücklichen da drüben in San Francesco di Paola; ich habe mir wie ein Schwyzer Landsknecht auf fremben Straßen alles mit Narben erhauen müssen. Nur durch die Leidenschaft meiner Natur, mit der ich meine Energie für eine Sache jedesmal aufreißen und ballen konnte — wie ein Brennglas die Sonnenstrahlen bis zur Entzündung zu sammeln vermag, mehr noch, wie eine Stichflamme die Gase der ganzen Maschine an einem Punkt zischen läßt — bin ich zu meinen Kupferstichen gekommen, die strengere Gebilde sind, als sich die Künstlerträume der Jugend je etwas erdenken können; denen der letzte Hauch der Weltmussik sehlt, die aber so rechtschaffen und treu gebildet sind, daß sie ihn tragen könnten.

Drum war die Leidenschaft, an der ich nach der Meinung meiner Kritiker an der reinen Kunst gehindert war, die bittere Notwendigkeit meiner tauben Natur. Vielleicht, daß ich damit klüger etwas anderes als ein Künstler geworden wäre; doch ist es auch für diese Einsicht zu spät; was hilft es, einem knorrigen und vernarbten Eichbaum zu sagen: warum bist du auf diesem Erdreich keine schlanke Tanne geworden,

was viel richtiger gewesen wäre? Ich weiß nun, daß sich alles mit Notwendigkeit vollziehen mußte, bei jedem wie bei mir, wie es gekommen ift, und daß der Arrtum die untrennbare Rückseite an der Me= daille der Wahrheit ist. So wie ich war und werden mußte und auch geworden bin mit meinem Blut und Ropf, die mir die Eltern gaben, bin ich der Stauffer, ber hier am Borgo San Jakopo zwölf den Lungarno drüben und die Ruppel des Brunelleschi zwar mit der Wehmut betrachtet, daß seine drei Sachen keine solche Ruppel geworden sind und auch nicht werden fonnten, doch mit dem Stolz, daß fie aus einer schwächlichen und verwilderten Zeit von einem angeblich zügellosen Menschen als ein achtbares Erbteil und Beispiel deffen bleiben werden, mas die Willens= fraft auch bei einer spröden Natur vermag.

Freilich ist mit den drei Sachen auch die Energie eines fräftigen Körpers und eines ganzen Lebens frühzeitig aufgebraucht, sodaß ich wie ein Greis mit dreiunddreißig Jahren statt zu schaffen schon geschwäßig bei meinen Memoiren size; das Gehirn versträgt die dauernden Entzündungen nicht. Und obwohl die Lydia mir den Rest in einem Brand verspulvert hat, der mich mit seinen üblen Dünsten nicht mehr verläßt: es kann mir manchmal durchs Gehirn

wie eine Ahnung fliegen, als ob auch ohne fie alles zum gleichen Ende gekommen, als ob der rasche Brand besser, als langsam zu verkohlen gewesen wäre.

Es war zu früh, als ich mir damals selber den Gnadenschuß geben wollte; ich mußte erft noch mei= nen Bubenberg aussenden, durch den ich nicht mehr der verlorene Sohn der Heimat bin; auch war ich mit der Einsicht in mein Leben nicht so weit, um diese Beichte abzulegen, die niemand auch mich selber nicht mehr anklagt. Nun aber sehe ich nichts mehr, was meinen Händen auf dieser Erde noch erreichbar wäre: Vielleicht die einmal erhoffte Professur in München und die Frau dazu — ich könnte mir die Schwarze vom Monte Cavo holen — zuletzt gar Kinder? Es hat schon keine Gefahr, daß mir der= gleichen noch geschieht; ich bin von jener Kehme getroffen, wie sie nicht nur bei den Westfalen damals gebräuchlich war; mir haben die Anklage und der Rerfer den Leumund genommen, der das Gesellschafts= fleid des öffentlichen Umgangs ist; ich bin mit meiner nackten Menschlichkeit übrig geblieben, und so etwas kann nicht Professor werden.

Ich war von Anfang an, wie ich nach München als Stubenmaler kam, etwas ein Schweizer Lands-fnecht auf fremden Stragen, weil in der engen hei-

mat höchstens Platz für kleinliche Bürgerkriege ist. Nun Landfrieden um mich geworden ist, hab ich es nicht soweit für meinen Beutel gebracht, um mich auf meinen Altenteil in Schwyz anzusiedeln wie dort die Edelinge. Was könnte mirs auch nützen? Ich bin mehr auf die Ehre als auf den fetten Beutel ausgezogen und kann nicht nachher doch wieder wie ein reich gewordener Krämer das meinige verzehren, wie das die alten Söldnerführer taten. Mein Leben war nun einmal auf Presto eingestellt, wie die Musikanten sagen, das geruhsame Andante liegt mir nicht. Es ist gespielt und abgerechnet, auch was ich mehr als andere genossen habe, mit Leidenstalern bis auf die letzten Kummerpfennige, die ich dem Tod als Trinkgeld übrig lassen will.

Es bleibt mir nur der Sprung ins Rätsel, aus dem mich eine Laune des Schickfals rief, um einmal die Gleichung von Kunst und Leben auch ohne die Bequemlichkeit von einem hinreißenden oder auszreichenden Talent zu machen. Wenn ich nun ein Chinese wäre, es wäre Zeit, dem teuren Sargtransport durch eine billige Reise dritter Klasse zuvor zu kommen; aber noch darf ich nicht, noch hat mein ritterlicher Freund, der Bubenberg, das Wort nicht sür mich ausgesprochen. Ich kann es auch nicht ab-

warten, und weil ich nun einmal ein Landsknecht auf fremden Straßen gewesen bin, will ich auch bei den Landstremden auf der römischen Landstraße bezgraben sein, wo die Lydia liegen wollte, die nachher wieder mit ihrem Gatten in die Schweizer Heimat gefahren ist, wohin sie als ordentliche Hausfrau gehörte, nachdem die kranke Neigung ihr auskuriert war.

Wie wird es sein? Den Schuß hab ich mir selber vorweg genommen. Es wäre auch zuviel kärm um mich, und kärm darf nicht mehr sein, weil du ihn, liebe Mutter, nicht mehr ertragen kannst. Mir hat der Doktor Erwin Kurz Chloral verschrieben, damit die wunden Nerven Nacht für Nacht in einen sanften Tod eingehen, der immer nur bis zum Morgen reicht. Es scheint, daß mir mein Berner Landsknechtskörper zu gut gehalten hat; er war mit seinen Armen und Beinen mehr fürs Lanzen= als fürs Kupferstechen gemacht: Ich nehme längst das fünffache der Dosis, damit ich meinen Körper in den Schlaf hinein betrüge. Benn ich nun einmal das zehnfache nähme, ob er die Fälschung merken würde?

Seis drum: die Blätter dieses Lebens sind vollgeschrieben. Es war mein Erbteil — und ich weiß nicht einmal, ob es so schlecht war, wie es dem armen Ropf beim ersten Schrecken schien — nicht meine Wahl, die keinem zusteht, der mit den Säften der Natur geboren nur das Gefäß um ihr Geheimnis bildet: daß sie bei mir zur Chronik der Leidenschaft geworden ist.

### Von Wilhelm Schäfer erschienen:

Anekdoten (1908 5. Auflage 1911)

Der verlorene Sarg und andere Anekdoten (1911 3. Auflage 1911)

Dreiunddreißig Anekdoten (1911 3. Auflage 1911)
(Die vorgenannten beiben Bände in einem vereinigt)

Der Niederrhein und das bayrische Land (1907) Rheinsagen (1908)

Die Mißgeschickten (1909 2. Auflage 1910)

Die Halsbandgeschichte (1910 2. Auflage 1911)

#### Urteile über Wilhelm Schäfers Unefdoten:

## Dreiunddreißig Anekdoten

Geheftet Mf. 4.—, gebunden Mf. 5.50, in Ganzleder Mf. 16.—.

Daraus einzeln: Unefdoten. Erste Folge. Der verlorene Sarg, der Anefdoten zweite Folge. Je geheftet Mf. 2.50, gebunden Mf. 3.—.

Es ist eine fast neue literarische Gattung, die Wilhelm Schäfer hier entdeckt hat: die kleine Anetdote, wie der Chronist sie zu überliefern pflegt, nachdenklich von allen Seiten betrachtet, philosophisch und historisch motiviert, auf ein würdiges Niveau der Form erhoben. Bisher erzählte solche Miszellen nur der gute Kalendermann, der alte Hebel oder der Beitgenosse Nosegger. Bei Schäfer werden diese kondensierten Historien Nankenwerk der Kulturgeschichte — vorgetragen für den verwöhntesten Geschmack. Seine persönliche Spracke, knapp, plastisch, von startem Nhythmus, verbürgt allein schon erlesenen Genuß . . . Miniaturtunsswerke, Bijouterien aus kostdarem Material, von feinster Arbeit.

Rurt Martens in "Die Beit".

Man hat es schon lange gewußt, daß Wilhelm Schäfer schlechtweg der Anekdotenerzähler in Deutschland ist. Nun gibt er ein Drittel der Geschichten, die er in seinem Leben zu fabulieren hofft, bei Georg Müller in München unter dem Titel "33 Anekdoten" herauß; wer sich ein Fest machen will, greift zu . . . . Soll man hervorseben, was ihm besonders geglückt ist, die Wahl tut einem weh; "Der Student auß Salzburg", "Der Bäcker von Limburg", "Der tapfere Maruct" oder die lustige "Bearnaise". Wer an diesen Anekdoten Geschmack bekommen hat, wird sich mit Vergnügen auch "Die Halsbandgeschichte" von Schäfer erzählen lassen.

"Die Propyläen."

Bor allem find es echte kleine Meisterwerke der Er = gählerkunft, die jedem Leser nicht nur um ihrer pragifen

und sachlichen Art willen gefallen muffen, sondern ihn auch durch ihre feine künftlerische Abrundung und psychische Tiefe gefangennehmen werden. Diese kleinen Federzeichnungen sind Musterstüde deutscher Prosa, umwoben sowohl von der goldenen Sonne des humors, wie von den dunkelblauen Schattentiesen rätselvoller Ausblicke. Schäfer hat mit diesen köstlich ziselierten Stücken einen neuen Typus in die deutsche Literatur eingeführt, geeignet, das Gewaltigste und Gewagteste mit Grazie und Treffsicherheit zu sagen.

"Neue Badische Landeszeitung."

Im gleichen Verlag erschienen ferner:

### Die Halsbandgeschichte

Zweite und dritte Auflage. Kartoniert Mf. 2.50.

Schon des Stoffes wegen müßte das Buch längst von zehntausend Neugierigen gekauft worden sein, was in Frankreich sicher der Fall wäre. Sine solche Geschichte, über die jedermann ein bischen weiß und doch im Grunde nichts, die unendlich berühmt und berüchtigt und doch wenig bekannt ist, eine solche berühmte, tausendmal zitierte, sogar pikante Geschichte endlich einmal von einem hochkultivierten Autor glatt und flar in anmutiger Form und übersichtlicher Kürze erzählen zu hören, das wäre einem Volke von hoher Formkultur ein Erlebnis oder doch ein Niesenvergnügen.

"hermann heffe in der Frankfurter Zeitung."

# Die Mißgeschickten

Zweite Auflage. Kartoniert Mf. 2.-.

Was Schäfer erzählt, gehört der Wirklichkeit an; ein dunkler Tod hat ihm drei Freunde genommen; mit zarter hand sucht er das Dunkel zu erhellen, ahnt für sich den Sinn dahinter und legt die letzte Schönheit auf die blaffen Stirnen. Der ganze Ernst des im herzen ergriffenen Mannes ruht auf dieser feinen Schickfalsdeutung.

Dr. L. Findh in "Die Proppläen."

